

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Antiquariat J. Kitzinger München 13 Schellingstraße 25 Lager-Nr. 3 8 1 6 9





مرايد

2 12 00

Eckbrecht von Dürckheim-Montmartin, Ererdinand, graf

# Trinnerungen

### alter und neuer Zeit

noa

Ferdinand Graf Echrecht Dürcheim.

Dritte Auflage.

Erster Band.

Stuttgart. Berlag der J. B. Meglerichen Buchhandlung. 1891. DD 501 .452 E18 1691 V. 1 651962 1-4

### **Borwort.**

Autobiographien, Memoiren, Denkwürdigkeiten des öffentslichen oder des Privatlebens: davon wimmelt die neue Literatur, während die ältere Vorzeit nur sparsam, oder gar nicht, mit dergleichen Ergüssen die Nachwelt bedacht hat.

Bei den Griechen und Römern finden wir, daß ich wüßte, keine Memoiren; Alcibiades und Perikles haben keine geschrieben. Wenn Plutarch die wunderbaren Bildnisse der großen Männer des Alterthums in seinem Werk "Vitae parallelae" der Nachwelt schenkt, so ist das Geschichte und nicht Memoiren, ebenso wenn Juvenal die Laster und Gebrechen der hohen römischen Welt zu geißeln versteht.

Dem eiteln Seneca, dem selbstfüchtigen und ebenfalls eiteln Horaz fiel es nicht ein, Denkwürdigkeiten im eigentlichen Sinne des Wortes niederzuschreiben.

Meisterhaft hat Julius Casar seinen Gallischen Krieg ver= ewigt; wenn er aber in großen Zügen den Verlauf der Kriegs= begebenheiten beschreibt und mitten in das Gemälde, wie zur Erholung des Lesers, interessante Bilder über Land und Leute zu streuen weiß, so spricht er von sich selbst nur, wenn er nicht anders kann.

Ift diese Enthaltsamkeit der Alten eine Tugend gewesen, oder ift sie der Gleichgiltigkeit der Zeitgenossen zuzuschreiben?

Reines von beiden, denke ich, ift anzunehmen; die Griechen waren so eitel wie die Franzosen es heute noch sein können, sie schwärmten in Begeisterung für ihre großen Männer, und die Römer beteten ihre erfolggekrönten Sieger an: das Mesmoirenschreiben war einfach nicht gebräuchlich, weil der schnellen Verbreitung solcher Actualitäten die materiellen Mittel, das heißt die nöthige Vervielfältigung der Exemplare, nicht zu Gesbote standen.

Im Mittelalter taucht die Chronik auf, die in Städten, Burgen und Alöstern meist in Priestern und Mönchen ihre fleißigsten Vertreter fand; da wurden alle Landplagen, Naturserscheinungen und Lokalereignisse naiv und nüchtern verzeichnet, während die Minnesänger und Troubadours uns die Geschichten und Sagen von tapfern Rittern und tugendsamen Frauen übersliefern.

Als Autobiographie ist jedenfalls die von Götz von Ber= lichingen, dank ihrer originellen und dreistaufrichtigen Schreib= art, die merkwürdigste.

Doch das 16. Jahrhundert bringt uns noch nicht jene Fülle von Memoiren, die das 18. Jahrhundert aufzuweisen hat: da fängt die Memoirensucht erst recht an, sie entspringt aus dem Bedürfniß, die frivole Welt von frivolen Dingen zu

unterhalten, die in der ernsten Geschichte keine Aufnahme sinden. Damit soll gesagt sein, daß von dieser Klasse von Memoiren die rein geschichtlichen ausgenommen sind; die ersteren sind nur unterhaltend, während die letzteren einen hohen wissensschaftlichen Werth mit dem Reiz der direkten Ueberlieserung verbinden.

Unter Ludwig XIV. in Frankreich fängt jene Sensations= und Klatsch=Literatur an, die alle Geheimnisse des Privat= lebens, der Boudoirs und Alkoven rücksichtslos ausdeckt.

Nennen wir nur gleich St. Simon und seine zahlreichen Nachahmer; es wird genügen, um in den frivolen Memoiren unbescheidene Spiegel jener Zeit zu erkennen.

Später zeigt sich diese Literatur ernster und würdiger: Graf Ségur, der geistreiche und edle Zeitgenosse des witzigen Prince de Ligne, hat wohl die besten und interessantesten Mesmoiren hinterlassen.

Jean Jacques Rousseau's schamlose Konfessionen gehören zu den chnischsten Selbstbiographien; man nehme lieber die Bekenntnisse des heiligen Augustin zur Hand, da wird man erkennen, wie ein edler Mensch würdig und doch wahrhaft seine menschlichen Fehler und Schwächen zu bekennen weiß.

Napoleon I. hat in seinen Mémoires de St. Hélène die Kunst der Selbstwerherrlichung aufs höchste getrieben; mit hervischer Frechheit alle Thatsachen fälschend, hat er sich ein Tugendmonument errichten wollen, das vor den Enthüllungen der unparteisschen Geschichte längst zusammengebrochen ist.

Wären wir nicht um Talleprands Memoiren, die im Jahre 1865 (wenn ich nicht irre) erscheinen sollten, betrogen

worden, so hätten wir ein gutes Stück Wahrheit über das erste Kaiserreich aus dem Munde des Fürsten der Lüge selbst erhalten. Napoleon III. unterdrückte weislich die Veröffentslichung der Bekenntnisse eines Mannes, dem keine Falte im Herzen des großen Corsen verborgen geblieben war.

Ungefähr um dieselbe Zeit, wo der Welterschütterer Naspoleon auf einem fernen Fels im Ocean seinen schuldbeladenen stolzen Geist dem Herrn aller Welten zurückgeben mußte, der ihn als Geißel der Menschheit wie einen zweiten Attila gesendet hatte, schrieb ein anderer Heros in Dichtung und Wahrsheit die Erinnerungen seines geistigen Lebens nieder.

"Dichtung und Wahrheit!" Wunderbuch, in welchem die Dichtung wie eine liebe, schlaue Wahrheit hindurchlächelt und die Wahrheit unter dem Schleier der Dichtung ihren Zauber wohlthuend und beruhigend ausibt!

Auch Göthe hat die Veröffentlichung dieses schönen Denksmals, das er sich gesetzt, lange hinausgeschoben. Wollte er warten, bis die Abendsonne seines Lebens ohne Gluth, doch mit Wärme noch, auf die Tage der Vergangenheit herabslächelte oder bis die letzten Lebenssund Zeitgenossen verschwunden waren? — Lilli war ihm vorausgegangen, und er beutet in seinen Gesprächen mit Eckermann zweisellos an, daß er vor ihrem Tod nichts über sie veröffentlichen wollte.

Wenn wir endlich die Memoiren unserer unmittelbaren Zeitgenossen angeben wollten, würde das Zitiren und Kritisiren kein Ende nehmen: soll ich Unbedeutender diese Fluth von Bekenntnissen noch mit einigen Bögen vergrößern? Zu welschem Zweck?

Lange sträubte ich mich gegen die Aufforderungen vieler Freunde, — unter welchen ernste und bedeutende Männer wie Emanuel Geibel, Bodenstedt, Conrad Ferdinand Meyer, Helsvetiens bester Dichter, und Andere mehr — etwas über meine Erlebnisse niederzuschreiben; doch den Bitten meiner Kinder konnte ich nicht widerstehen. Diesen und den nächsten Freunden allein zu Liebe ergreise ich mit schon zitternder Hand die Feder, um in schlichter Wahrheit und frei von Eigenliebe das Erlebte und Empfundene der gänzlichen Vergessenheit zu entziehen.

Ich thue es, wie man eine schwere, ernste Pflicht erfüllt, und nicht ohne ein Gesühl von tieser Wehmuth, wenn ich auf eine Reihe von 60 Jahren zurückschaue, in welcher so manches versehlt, so vieles versäumt und so wenig geleistet wurde. Da drängen sich mir unwillkürlich die Worte des unvergeßlichen Dichterfreundes auf, wenn er auszust:

Ach, das ist der Schmerz der Schmerzen, Daß mit seinem Schwall der Tag, Selbst ein heilig Leid im Herzen, Trüb uns überstuthen mag.

Daß wir Göttliches erfahren, Aber nimmer ungeftört In der Bruft es mögen wahren, Weil der Sinn dem Staub gehört.

Wie der Geift inbrunftig ringe Um ein ftilles Friedensglud: Der gemeine Strom der Dinge Reißt uns mächtig stets jurud. Und auf's neu von Schuld belaftet Und auf's neu verzehrt von Reu', Bleibt im Zwiespalt, der nicht rastet, Nur die Sehnsucht uns getreu.

Ach, dann fühlen wir's, uns bliebe Nichts, als trostlos Selbstgericht, Wär' auf Erden nicht die Liebe Und die Gnad' im himmel nicht.

Ja das ist die Stimmung, in welcher ich meine Erin= nerung flüchtigen Blättern vertraue. Mögen sie hingehen und in verständnißvollen Seelen hie und da ein Echo finden!

## Minder-Tahre

1812—1821.

er 1. Juli 1812, voll Sonnenschein und Blumenduft, wäre für die Bewohner des Schlosses Thürnhofen\*) ein Freudentag gewesen, wenn nicht die Schauer und Schrecken des Krieges auf alle Gemüther ihre düstern Schatten versbreitet hätten.

Der Schloßherr, Graf Karl Friederich Eckbrecht Dürckheim-Montmartin, erwartete mit seiner Gemahlin Amalie Freiin Eckbrecht von Dürckheim (einer Cousine meines Baters) und mit sechs Kindern die Geburt eines siebenten Mitgenossen des irdischen Daseins, und siehe, dieser Ankömmling war ein Knabe und derselbe, der jetzt nach 75 Jahren sein bescheidenes Erdenwallen beschreiben will.

Ernst und traurig waren die Insassen des Schlosses gestimmt, trauriger noch die Unterthanen des Grafen, die mit ihrem Schutherrn alle Drangsale, Entbehrungen und Leiden der harten Zeit in redlicher Ergebenheit getheilt hatten und dieselben noch mit ihm Jahre lang theilen sollten.

Reine Festlichkeiten, keine Böllerschüsse verkündeten die Geburt eines neuen Sprößlings des alten Stammes; Bater und Mutter jedoch nahmen den kleinen Gast mit herzlicher Liebe auf und die Schwestern freuten sich eine lebende Puppe zu erhalten, weil ja doch die Zeiten zu hart waren, um Nürnsbergs Kinderschäße nach Thürnhosen gelangen zu lassen.

<sup>\*)</sup> Thurnhofen bei Feuchtwang im Rezatfreis (Baiern).

Gut, daß es ein Knabe ist, sagte der Bater, er wird sich schon durchhelsen. Ach! seufzte die arme Mutter, wieder ein Knabe, der Soldat werden muß.

Kein Wunder, wenn so die Mutter dachte; denn jeden Tag kamen Trauerbotschaften: der oder jener Freund oder Berwandte war verwundet oder gefallen; im deutschen Heere wie im französischen dienten Bekannte und Anverwandte der vielverzweigten Familie.

Um die Wiege her konnte also keine freudige Stimmung herrschen, Einsamkeit umgab das Schloß, zur Tause kamen weder Freunde noch Berwandte, der Bater hob das Kind selbst über die Tause und der würdige alte Dekan von Feucht-wang, Archidiakonus Meidenbaum, war mit dem Rentamtmann Balthäuser der einzige Gast des bescheidenen Tausmahles.\*)

<sup>\*)</sup> Der Tauficein lautet: Ferdinand Felig Karl Edbrecht Dürckheim Montmartin, des hohen Herren Karl Friedrich Grafen Eckbrecht Dürckheim Montmartin, Herrn zu Thürnhofen und Kaierberg, Königlich Würtembergischer Kämmerer, vormalig. königl. Würtemberg. bevollmächtigter Minister in Holland und der Frau Gemalin, der hochgeborenen Frau Amalia Gräfin Eckbrecht Dürckeim Montmartin geborne Freiin Eckbrecht von Dürckheim, ehelich erzeugtes Söhnlein ist geboren in Thürnhofen, Mittwoch den 1. Juli Eintausend achthundert und zwölf, Nachts um 10 Uhr, darauf am Montag den 27. Juli 1812 im hochgräslichen Schloß daselbst durch herrn Archidiakonus Meidenbaum von Feuchtwang nach unserer evangelischen Kirchenordnung getauft worden; die erwählten hohen Tauszeugen sind:

a) Der Königl. Würtemb. H. General-Major, Commandeur des W. Militär-Verdienstordens, Ritter der Kaiserlich Französischen Ehrenlegion, von Brüssel.

b) Der Rönigl. Würtemberg. herr Rammerer Regierungs- und Criminal-Gerichtsrath Rarl von Gemmingen ju Stuttgart.

Die Stelle der abwesenden Tauspathen ist beim Taufakte vom hochs gräflichen H. Bater selbst vertreten worden.

Thurnhofen ben 27. Juli 1812.

Bum Gegensate Dieses Dotumentes gebe ich hier den frangösischen

Während ich ruhig die ersten Wintermonate dieses vershängnißvollen Jahres im warmen Bettchen schlief, war Mosstau's schreckliche Brandsackel über dem Haupte Europa's gesichwungen worden und in unaushörlichen langen aufgelösten Reihen kamen nach und nach die Ueberbleibsel der großen Urmee von dem schauerlichen Feldzuge zurück; Fünsmalhundertstausend waren ausgezogen, kaum Hunderttausend kehrten heim.

Dieses welterschütternde Ereignis, das den Thron Napoleons stürzte, erfüllte noch lange nachher die französische Nation mit Furcht und Trauer; die meisten Familien hatten dem wahnsinnigen Unternehmen des Kaisers die schmerzlichsten Opfer zu danken. Das berühmte Buch La retraite de Russie vom Grasen Ségur, welches den Feldzug so dramatisch schildert, war in Aller Händen; von der Jugend mit Begeisterung gelesen, trug es viel dazu bei, den Nachhall der surchtbaren Katastrophe zu verewigen. Thiers in seiner Geschichte des

Geburtsschein meines Sohnes Wolf Friedrich, ber mahrend ber 1848er Republif in Schlettstadt von der Civilbeborbe ausgestellt ift:

Im Jahre 1849 ben 15. Dezember, 4 Uhr Abends, erschien vor uns Leopold Hebenstreit, Maire ber Stadt Schlettstadt (Elsaß), der Bürger (citopen) Ferdinand Eckbrecht von Dürckeim Montmartin, Ritter der Ehrenlegion, Unterpräsekt des Bezirkes Schlettstadt; berselbe stellte uns ein Kind männlichen Geschlechts vor, welches er erklärte Wolf Friedrich nennen zu wollen und in rechtmäßiger Ehe mit Frau Josephine Elisa Fanny von Dürckeim, geborene Freiin von Türkeim, gezeugt zu haben.

Diese Erklärungen, von zwei Zeugen bestätigt, haben wir in den Registern der Civilakten aufgenommen.

Schlettstadt ben 15. Dezember 1849.

Vor der französischen Revolution von 1793 trug der älteste der Edenbrecht von Dürckeim der älteren Linie den Titel Herr zu Busenberg, Dahn u. a. D.; derjenige der jüngeren Linie (Linie meiner Mutter) den Titel Herr zu Windstein, Schöneck, Berwardstein, Drachenfels, Wittschloß, Fröschweiler, Rähweiler, Sulzbach und anderer Orte.

Raiserreichs hat es ebenfalls an ergreifenden Schilderungen über dasselbe Thema nicht fehlen lassen.

Wenn ich als Jüngling diese Bücher mit Begierde versichlang und mir dieselben einen unauslöschlichen Eindruck zurücksließen, so war ich doch im hohen Alter noch durch die mächtige Schilderung Victor Hugo's (aus seinem Gedichte Les Châtiments) weit mehr ergriffen. Weil dieses Fragment noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, wird man mir vielleicht Dank wissen, wenn ich versuche, es hier wiederzugeben.

"Der Raiser war geflohen. Moskau's Brand loderte hinter ihm, der rauhe Winter goß seine Schneelawinen über die unermeglichen Gefilde, die stets zu wachsen schienen, je weiter man vordrang. Die Armee, gestern noch so fühn und groß, war heute nur noch eine verworrene, aufgelöste Berde: kein Bentrum, teine Flügel mehr, keine Fahnen, keine Führer. schneite fort und fort; die Verwundeten frochen Nachts unter die todten Rosse, die Reiter, starr auf ihren matten Thieren, schwanden dahin, bleichen Schatten gleich; Trompeter leimten die blutenden Lippen an das eisige Erz, umsonst, kein Ton kam heraus, um die zerstreuten Rotten zu sammeln; durch das bichte Schneegestöber fauste der feindliche Rugelregen; die alten Grenadiere, erstaunt, zum ersten mal eine Anwandlung von Furcht zu spüren, marschierten stumm und bleich, gesenkten Hauptes, die Barte mit starrem Gis behangen. Es schneite fort, der eisige Nordwind heulte über ein Meer von Glatteis dabin; wankend ging es weiter in die unbekannte Eiswüste hinaus; kein Brod, keine Deckung; jedes Leben erstarrte in der Bruft; es waren keine Krieger mehr. Die Armee glich einem dunklen, schaurigen Ungeheuer, das gespensterhaft am finstern Horizont verschwand, immer sich erneuernd, um von der ge=

heinnißvollen Debe, einem Sühnopfer gleich, stets verschlungen zu werden, und der unerbittliche Himmel bereitete täglich in stummer, grausamer Majestät für die erschöpfte Masse sein unermeßlich Leichentuch.

Jeder fühlte den Tod in sich und fühlte sich allein; zwei grausame Feinde: der Czar und der Nord, dieser der furchtsbarste; die Kanonen warf man um, verbrannte Wagen und Lasetten; wer sich niederlegte, starb; in bewußtloser Flucht gieng es dahin, der Weg zehrte die Wandelnden auf, an wellenförmigen Schneehügeln zählte man morgens die todten Legionen. D Untergang Hannibals! Attila's grauenhafter Tag! Wo zehntausend einschliesen, erwachten kaum hundert."

Während des ganzen Jahres 1812 gab es Einquartier= ungen und Truppenmärsche in Thürnhofen.

Unter den hervorragenden französischen Führern hatten wir auch den würdigen, menschenfreundlichen Marschall Mortter, Herzog von Treviso, mehrere Wochen im Quartier; er hielt strenge Disciplin unter seinem Corps und benahm sich wie in Freundesland.

Im Jahre 1834 stattete er meinen Eltern einen Besuch auf ihrer Villa in Bläsheim im Elsaß ab; er war ein großer stattlicher Herr, noch in den besten Jahren und von blühendem Aussehen. Gesicht und Benehmen zeugten von Güte und Wohlswollen; auch sein ältester Sohn, der ihn als Adjutant besgleitete, war ein hübscher eleganter Offizier.

Als meine Mutter mich vorstellse mit der Bemerkung, ich sei der kleine Anixps, den er in Thürnhofen oft auf den Armen herumgetragen, drückte er mich an die Brust und sagte freundlich: Jetzt kann ich Ihnen noch besser dienen, wenn Sie nach Paris kommen und Carriere machen wollen.

Sechs Monate nach diesem Besuche fiel der edle Mann als eines der Opfer der Höllenmaschine Fieschis auf der place royale in der Umgebung Ludwig Philipps, dessen Flügels adjutant er war. Frankreich verlor in ihm einen seiner besten Feldherrn und würdigsten Menschen, ich einen wohlwollenden Beschüßer.

Das Jahr 1813 verfloß in Thürnhofen unter kriegerischen Borbereitungen: der dringende Aufruf des Königs von Preußen an das deutsche Bolk war bis in die kleinsten Dörser gestrungen und erweckte allenthalben ein mächtiges Besreiungssefühl. Steins und Scharnhorsts Geist drang überall durch und Deutschlands Wiedergeburt war gesichert.

Mein Vater, der alte Diplomat, ergriffen von dem allsgemeinen Befreiungsdrang, legte den Waffenrock an, bestieg als Major eines Landwehrbataillons seinen großen Mecklenburger und drillte die guten Bauern mit unermüdlichem Fleiß, um sie so schnell als möglich wehrhaft und waffentüchtig zu machen.

Meine Mutter erzählte oft, wie rührend und komisch zugleich diese kleine Armee im Schloßhose aufmarschirte; es war wohl, sagte sie, eine noch unbeholsene, schwer bewegliche, aber dennoch eine kreuzbrave Truppe, viele marschierten in Holzsichuhen, aber unter den leinenen weißen Kitteln schlugen brave treue Herzen.

Im Frühjahr 1815 zogen meine Eltern endlich nach dem lang verlassenen Eljaß, aus welchem die Revolution ihre Eltern vertrieben hatte und wo jetzt so viele Freunde und Verwandte sie erwarteten.

In jener Zeit war die Reise von Thürnhofen nach Straßburg per Extrapost noch eine wenigstens dreitägige und mit eigenen Pferden eine achttägige. Meine Eltern eilten mit Post voraus und wir Kinder, meine drei Schwestern, mein Bruder Otto und ich (Gustav, der Zweitälteste, war damals schon in einem Institut) reisten mit unserer alten Bonne Kadisch und dem Hauslehrer unter Führung des Kutschers Johann mit vier mächtigen Braunen, welche Mühe hatten, die schwere Berline über Berg und Thal zu schleppen, gemächlich in kleinen Tagreisen den Eltern nach.

Von dieser Reise schweben mir noch zwei Erinnerungen lebhaft vor: Ein Achsenbruch am Wagen an einem steilen Berg, und ein herrlicher Pubding mit Mandeln und Zibeben im Gasthaus zur Krone in Heilbronn.

Ich weiß wahrlich nicht, ist es Illusion oder Wahrheit, reicht das Gedächtnis so weit zurück oder hat man dem Knaben später durch Erzählen diese Erinnerungen ausgefrischt? Doch gewiß ist: in späteren Jahren, wenn ich vor der Krone in Heilbronn anhielt, so dustete es mächtig nach Pudding und ich ermangelte nicht, mir dieses Gericht serviren zu lassen.

Jedenfalls waren diese beiden Episoden der Reise dem Kinde weit wichtiger als alle welterschütternden Begebenheiten der drei verstoffenen Jahre: Moskau, Dresden, Leipzig, Elba, Waterloo, Wontmirail, Paris, das waren ihm noch undeskannte Namen, die doch auch auf sein kleines Schicksal einen mittelbaren Einsluß ausüben sollten. Einem Staubatome gleich, das, durch irgend eine Erschütterung vom Weltkörper, dem es angehörig war, getrennt, dann umhergetrieben, sich doch endlich wieder durch das Gesetz der Anziehung irgendwo anshängt, so wird auch der Mensch von dem Schicksal hin und her getrieben, bis er seine Bestimmung findet; seine irdische Laufbahn hängt stets von den Umständen ab, er wählt weder Vaterland noch Familie, von der Vorsehung wird ihm sein Loos beschieden.

Der Sturz des Kaiserreichs und in dessen Folge die Restauration der Bourbonen gab meinem Vater einen kleinen Theil der großen Besitzungen seiner Familie im Essaß zurück und so wurde ich undewußt und willenlos auf Einen Schlag zum französischen Bürger, weil die Bourbonen allen wiederstehrenden Emigrirten die Nationalität wiedergaben, wenn diesselben nur ein einfaches Begehren zu dem Zweck einreichten; das that mein Vater und nach französischem Civilrecht solgt der minderjährige Sohn der Nationalität seines Vaters. Zum Verständnis der Kückerstattung eines Theiles unserer Familiensgüter muß Folgendes gesagt werden:

Der französische Convent (la convention nationale) legte Beschlag auf alle Güter sowohl der Ausgewanderten als auch derzenigen seiner Opfer, die auf dem Blutgerüste ermordet wurden. Alle eingezogenen Güter konnten gegen sogenannte Assignate\*) auf dem Licitationswege angekauft werden. Lange fanden diese Güter keine oder doch nur wenig Käufer; die redlichen Menschen scheuten sich, so ungerecht geraubtes Gut an sich zu ziehen, doch die Meisten hatten kein Zutrauen in die Dauer der revolutionären Herrschaft. Erst nach Robes=pierre's Sturz wurden die Güter veräußert und es bereicherte sich damit eine Masse früher mittelloser Familien.

Napoleon I. bestätigte die Acquéreurs de biens nationaux in ihrem Besitz und eignete sich später als Krongüter

<sup>\*)</sup> Bom Staat ausgegebenes Papiergeld, welches durch Mangel an Zutrauen in die Dauer der Schreckenszeit und durch den Zwangscours dermaßen entwerthet war, daß 1000 Fr. kaum hundert und am Ende gar nichts mehr galten. Mit diesen werthlosen Papieren zahlte man dem Staat den Raufschilling der erstandenen Güter, dem Staat, der von seinem Güterraub nicht den geringsten Nugen zog und nebenbei den Werth der Güter selbst aufs schädlichste herabdrückte.

(domaines de la couronne) alle nicht veräußerten größeren Nationalgüter an.

So geschah es, daß die nichtveräußerten Dürckheim'schen Güter durch die erste Restauration im Jahre 1814 meinem Bater zurückerstattet, dann in den hundert Tagen nach der Rückehr Napoleons von der Insel Elba aufs neue eingezogen und endlich durch die zweite bourbonische Restauration zum zweitenmal dem rechtmäßigen Besitzer wieder übergeben wurden.

Napoleon hatte zwar vielen abeligen Familien ihre einsgezogenen Güter wieder erstattet, unter der Bedingung, daß sie nach Frankreich zurückkehrten und um die Rückerstattung unterthänigst baten; mein Bater jedoch weigerte sich mit der Hartnäckigkeit eines alten Gothen, ein Unterwerfungsgesuch an den frechen Corsen zu richten. Man kann solches Versahren als eine zu weitgehende Abneigung oder als übertriebenen Stolz belächeln, allein respektiren muß man es doch, besonders wenn man weiß, daß es von einem Manne ausging, der sich nur durch seine innere Ueberzeugung leiten und bestimmen ließ.

Wenn heute ein geduldiger ernster Forscher den franzöfischen Grundbesitz geschichtlich und dokumentarisch vom Jahre 1793 bis auf unsere Tage versolgen und öffentlich darlegen wollte, so würde er ein hochinteressantes Stück Geschichte zur Chronik einer jeden Provinz liefern.

Es gab Provinzen, wie die Bretagne und das sübliche Frankreich, wo die Einziehung der Güter dadurch vereitelt wurde, daß die treuen und biederen Unterthanen, Pächter oder Bedienstete, die Herrschaften an sich zogen, um dieselben später den beraubten Familien wiederzuerstatten.

Manche Häuser retteten ihren Besitz, indem eines oder

das andere Mitglied, auf die Gefahr hin guillotinirt zu wersen, nicht auswanderte, sondern in seinem Dorfe verborgen und still zurücklied. Frauen wurde das oft leicht, wenn sie nicht wie Madame Rolland eine politische Rolle spielten; so blied auch eine Schwester meiner Großmutter mütterlicherseits, Wilhelmine v. Bock, auf ihrem Schlößlein zu Bläsheim und erhielt dadurch meiner Mutter (ihrer Nichte) das nicht undes deutende Gut.

Auf einer andern Seite sehen wir heute so manche Schloß= besitzer, mit hocharistokratischem Gebahren, deren Väter unter den exaltirtesten Schreckensmännern eine thätige Rolle gespielt hatten.

Bemerken wir hier noch ausdrücklich, daß mein Vater nicht ausgewandert war, sondern als junger Studierender auf die Emigrantenliste gesetzt und, da er nicht Lust hatte, seinen Kopf auf die Guillotine zu tragen, einfach aller seiner Bessitzungen mit einem Federstrüche beraubt wurde.

Nehmen wir indessen den abgebrochenen Faden unserer kleinen Geschichte wieder auf.

Die erste Rast, welche ber wandernden Familie gegönnt wurde, war Straßburg, die wunderschöne Stadt.

Da war wohl manches anders gestaltet als vor dreißig Jahren; das Volk in den Städten sing an, französisch und deutsch durcheinander zu radebrechen; mit den Worten "Monssieur, Madame" begrüßte man Hoch und Nieder, das Bürgersthum hatte sich vermehrt und fühlte sich zu einer bedeutenden Stelle im Staatsleben wie berusen. Nur auf dem Lande bei den guten Bauern sah es noch ganz patriarchalisch, beinahe mittelalterlich auß; die deutsche Sprache war, wie sie es heute noch ist, die einzige für das Volk verständliche.

In den Städten war die Gesellschaft, wenn es je noch eine solche geben konnte, sehr zerrissen und in Parteien abgesschieden. Die durch Schmuggel, Kriegslieferungen, Emigrantensgüter-Erwerd, Handel und Industrie schnell reich gewordenen Familien lebten unter sich, die französischen Eingewanderten, Beamte und hohe Militärchargen bildeten, was man damals "die Colonie" nannte, und die alten aristokratischen Familien, die mit ihren hohen seinen Manieren, ihrem Stolz, ihren Tugenden und auch mit ihren Vorurtheilen und Fehlern aus der Emigration zurück gekommen waren, verkehrten nur offiziell mit den Franzosen und gar nicht mit den Parvenu's.

Zwischen so heterogenen Elementen war auch kein gestelliger Verkehr möglich, ein Herr Humann oder Saglio wollte von einem Grafen Dürckheim nichts wissen. Diese Leute sahen in den alten Familien Feinde, die mit den Bourbonen einsgezogen waren. Die Revolution hatte so gründlich mit der Vergangenheit aufgeräumt, daß Tradition und Geschichte in diesem Zeitpunkt weder Werth noch Einfluß hatten; ein Du Guesclin, ein Bahard wären im Vergleich mit den Revolutionsshelden unbedeutende Erscheinungen gewesen, wenn sie hätten auferstehen können. Das machte natürlich, daß die alten Fasmilien sich absonderten und nur unter sich verkehrten; von den hohen Vehörden, Präsekten und Generälen wurden sie jedoch ausgesucht und mit der größten Auszeichnung behandelt.

Mein Vater hielt sich fern von jeder politischen Kundgebung, vermied sogar politische Gespräche und hatte nur den Wunsch, Gutes zu thun, wo ihm Gelegenheit dazu geboten wurde; es dauerte nicht lange, so kam diese von selbst ihm entgegen.

Schon einheimisch geworden durch seinen Elfäßischen

Namen, seinen größeren Grundbesitz und am allerersten durch seinen liebenswürdigen Charakter und seinen durchaus anspruchslosen menschenfreundlichen Geist, hatte er sich bald die Landbevölkerung befreundet. Man liebte in ihm den vorsnehmen, leutseligen Mann, der stets versöhnend und zuvorskommend auftrat; die nicht wohlwollende Bourgeoisie sogar war ihm nicht abgeneigt, sie verzieh dem trefslichen Menschen seine aristokratische Abkunst. Weil er die Popularität nicht suchte, kam sie ihm desto freudiger zu: schon im Jahre 1818 sah man ihn im Landrat und im höheren Schulrat unermüdlich thätig, und von dem Augenblick an verklossen ihm die solgenden Jahre in segensreichem Wirken.

Meine Eltern verkehrten damals nur mit den vertrautesten Freunden und Verwandten. In Straßburg fanden sie Türkheim's, Andlau's, Berkheim's, Oberkirch's und Burmser's wieder; bei Türkheim's war die Hausmutter Lilli, die liebliche Braut Göthe's, an Baron Vernhard von Türkheim verheirathet und Mutter von vier Söhnen und einer Tochter, die auch Lilli hieß\*); Lilli und ihr Gatte waren treue Freunde meiner Eltern, sie ahnten aber nicht, daß der kleine Knabe, den die Letzteren oft bei ihren Besuchen mitbrachten, einst durch zwei ihrer Enkelinnen ihnen so nahe angehören würde.

Zu Ende des Jahres 1815 wählte mein Bater zum momentanen Aufenthalt die kleine Stadt Hagenau, um in der Nähe des größten Gütercomplexes, der ihm wiedererstattet

<sup>\*)</sup> Diese interessante Familie wohnte damals in dem Haus Brandgasse Ar. 1, das früher das Dürckeim'sche Familienhaus war und im Iahre 1783 von Johann von Türtheim täussich erworben ward. Durch die Beschießung Straßburgs im Jahre 1870 wurde dieses Haus theilweise zerstört und nach dem Kriege abgetragen und neue Gebäude an dieser Stelle errichtet.

worden war, die Verwaltung desselben überwachen zu können. Damals war noch österreichische Besatung im Elsaß; hunderttausend Mann sollten zurückbleiben, dis die Ariegsentschädigung vollkommen ausdezahlt sein würde. Dies geschah erst im Jahre 1818, wo Ende desselben die letzten österreichischen Truppen wieder heimkehrten\*). In und um Hagenau lag viel Volk, besonders Kavallerie; die Besatung der Stadt besehligte der General Baillet Latour, der unglückliche Ariegssminister, der im Jahre 1848 in Wien der Volkswuth zum Opfer siel; er war in Hagenau mit seiner jungen bildschönen Frau und zwei Kindern ein täglich willkommener Freund und

<sup>\*)</sup> Wie viel Leid und Elend ware tem Reichsland damals erspart worden, wenn es wieder zu der alten Wiege in dem günftigen Moment zurückgesommen ware! Frankreich zahlte 700 Millionen Kriegsentschädigung, eine milde Strafe für das unsägliche Leid und die langjährige Kriegsnoth, die es über Deutschland frevelhaft verhängt hatte.

Zweimal ftund es sehr nahe, daß Elsaß wieder mit Deutschland vereinigt worden wäre; das erste Mal noch zu Lebzeiten Ludwig's XIV. Da mußte um ein Haar der geschwächte Räuber seine Beute wieder fallen lassen und es hätte geheißen: wie gewonnen, so zerronnen.

Die Berhandlungen in Gertruitenberg (sagt Mignet in seinen Memoiren über die Geschichte Frankreichs) versetzten Ludwig in eine noch viel
größere Noth als die Präliminarien von Grafen-Haag. Dort forderte man
nicht mehr die Schleifung einiger Festungen oder die Uebergabe anderer
sester Plätze, sondern bestand darauf, daß der unglüdliche König mit seinem Geere, vereint mit den verbündeten Mächten, seinen Enkel Philipp V. von
dem Thron jage, welchen er ihm durch den Pyrenäer Frieden erlangt
hatte; außerdem sollte Frankreich alle bisher gemachten Eroberungen preisgeben.

Um der äußersten Demüthigung zu entgehen, bot Ludwig das Elsaß an; dieses Anerbieten wurde jedoch abgewiesen, weil man den stolzen König noch härter treffen wollte.

Dann zum andern Mal wurde beim zweiten Pariser Frieden die Frage der Rückerstattung des Elsaßes ernstlich aufgeworfen und lange bestritten; endlich gab man den Borschlag Englands auf, weil die Mächte den Bourbonen das Odium der Losreißung einer Provinz nicht hinterslassen wollten.

Besucher meiner Eltern. In unserem Hause war auch ein Husarenrittmeister, von Größer, einquartirt, der einen so schönen und verdienten Ruf der Tapferkeit in der Armee besaß und später als Oberst dasselbe Husarenregiment, bei dem er in Hagenau war, in Ungarn besehligte; der Zufall wollte, daß im Jahre 1825 mein Bruder Otto als Cadet in dieses Regisment eintrat und das Glück hatte, noch 12 Jahre unter Oberst Größer, der ihn wie einen Sohn liebte, zu dienen.

In Hagenau war das gesellige Leben allein auf die höheren Offiziere beschränkt, einheimische Familien gab es nicht, die wohlhabende Bürgerschaft bestand aus eingewanderten Fremden, meistens kürzlich bereicherte Kaussleute. Es kamen da ganz welschklingende Namen vor, wie Saglio, Paganetto, Polidoro, Marocco; das waren Italiener, die im Kolonials waarenhandel während des Kontinentalblockus Vermögen ersworben hatten.

Ein wiziger Straßburger Präfekt, Herr Pron, hatte in seinem Generalrath einen Herrn Paganetto, von dem er sagte: da habe ich einen Herrn vor mir sigen, der einen drolligen Namen führt; man weiß nie, ob er Paganini oder Rigoletto heißt.

Der Schmuggel mit Kolonialprodukten war während jenes Blockus so ergiebig, daß die meisten Handelsleute sich ihm unverkroren hingaben. Da war z. B. eine reiche Familie Manieres, deren drei Stämme sich drei aristokratische Beisnamen erlaubt hatten: Manières de Maisonneuve, Manières de Grandpré und Manières de Manière; von diesen drei Brüdern sagte man spottweise: il n'y a que trois Manières pour faire la contrebande.

Eine merkwürdige Erscheinung jener Zeit ist die Wuth, mit welcher bereicherte Parvenu's sich mit fremden Namen schmücken, wie Neger in bunte Lappen sich hüllen, um den Weißen ähnlich zu sehen. Sie fühlten, daß ihnen etwas sehle, um vornehm zu scheinen und glaubten, es in einem Titel zu sinden. Ludwig XVIII., ein gescheidter, geistreicher Herr, wurde bei einer der ersten cours, die er hielt, so überrascht, lauter fremdklingende Namen und angenommene Titel zu hören, daß er halb ernst halb spöttisch zu einem Pseudomarquis sagte: Le roi ne peut faire un gentilhomme, Monsieur, trois genérations sont indispensables, mais je vous kais Baron. Der Betreffende verneigte sich dankend und kam wirklich zu einem Titel, aber er kam dazu, (man verzeihe das triviale Wort) wie der Hund zum Tritt.

Es scheint unglaublich heute, daß ein Volk, welches kaum vor 25 Jahren den Adel geächtet, seinen besten Vertretern die Röpfe abgeschlagen, Tausende vertrieben und beraubt hatte, jett, auf einmal umkehrend, das Bedürfnis fühlte, wieder eine Aristokratie zu besitzen; denn in Paris hatte das Volk eine gewisse Freude daran, den neuen Adel zu bewundern und bei= nahe jeder Fremde wurde Monfieur le Baron genannt. Ja, es ift heute noch unter der Republik gerade so: wenn man die Com= munards ausnimmt, so findet man den Pariser Bürger, Handelsmann oder Arbeiter, durchaus nicht adelssichen, er ist stolz, wenn er fagen kann: ich bediene den Herzog X oder den Marquis von W. Und da will man eine dauerhafte Republik Das ist nur eine vorübergehende Nothilfe, weil aründen? nichts Anderes im Augenblick zu hoffen ift. Die Bourbonen sind ausgestorben, die Orleanisten haben gründlich abgewirtschaftet und die Napoleoniden sind unter den Trümmern von Met, Sedan, Strafburg und Paris auf lange, lange Zeit begraben.

Das künftige Schicksal Frankreichs muß wieder durch ein

nicht voraus zu berechnendes Abenteuer entschieden werden; sollte das Wort Napoleons I. "après moi la France sera républicaine ou Cosaque\*)" sich noch lange bewähren?

Die meinem Bater unfern von Hagenau bei Niederbronn restituierten Güter waren meistens Waldungen: 4000 Hectaren in Einem Romplex bildeten kaum den zehnten Teil des durch den Konvent eingezogenen Dürckheimschen Grundbesitzes.

"Wenn man von Niederbronn gegen Dahn und Pirmasiens einen großen dunklen Fleck auf den alten elsäßischen Karten sieht, so kann man die Dürckheimschen Waldungen erskennen", sagt der Bibliograph Spach in seiner Beschreibung jenes Theiles der Vogesen.

Ein Deutscher macht sich heute keinen Begriff von der Zerrüttung, ich möchte sagen der Ausrottung des elsäßischen Abels; der dreißigjährige Krieg mit seinen Verheerungen, die Horden Louvois' mit Brand, Raub und Mord, die religiösen Versolgungen der Protestanten unter Ludwig XIV., endlich die französische Revolution mit Beil, Haft und Verbannung, Alles das ging über die unglückseligen Geschlechter hin wie die Völkerwanderung über Roms stolze Patrizier.

In deutschen Landen hat der Adel seine Güter meistens durch Majorate und Fideikommisse bewahrt, keiner Familie ist etwas geraubt worden, unsere Bettern Berlichingens besitzen noch unbeirrt jede Scholle Erde, die dem alten Götz gehörte.

Ich erinnere mich sehr gut, im Elsaß alte adelige Herren und Damen bettelarm von Schloß zu Schloß wandelnd und Hilse suchend gekannt zu haben: Gottesheim, Truzes, die das Reichspanier einst getragen hatten, waren arme Landstreicher

<sup>\*)</sup> Es ift beides geworden, die Communards find die Rosafen, die er meinte.

geworden; einen alten Baron Withtum kannte ich in Weißenburg im Jahr 1840; als anständiger Bauer gekleidet stattete er mir seinen Besuch ab. Ein mildes, freundliches Männchen, von blühendem Aussehen und sehr guten Manieren, erzählte er mir, wie er im 12. Jahre von den revolutionären Berfolgungen durch eine gute Bauernsamilie gerettet, von ihr freundlich aufgenommen und erzogen wurde, mit ihr Freud und Leid geteilt und endlich die Tochter des Hauses, als armer Bauer, geheiratet habe. Er habe in glücklicher Ehe gelebt und diesen guten Leuten, wie er sagte, endlich alles reichlich vergelten können, weil er auch wieder in den Besitz eines Teils seiner Güter gelangt sei; er könne ihnen jetzt alles Gute thun, da er keine Nachkommen habe.

"Berlichingen ift arm", fagt der alte Bog in feiner Selbstbiographie; wie kommt es aber, daß seine Nachkommen ein fürftliches Vermögen besiten? — Weil Got meistens große Waldungen hatte und dieselben im 16. Jahrhundert feinen Ertrag an baarem Geld lieferten. So war es auch in unseren Besitzungen im Mittelalter; die Familientradition er= zählt: im Jahre 1209 auf dem Tournier zu Worms begrüßte der Raiser den Ritter Johann Edbrecht Dürckheim mit den Worten: siehe da, mein wackerer Buschritter. Der alte Rece nahm den Spaß übel und erwiderte: Majestät sind nicht reich genug, um ein Ei unter jede Eiche zu legen, die ich besitze. -Ja, lachte der Raiser, ich könnte meine Gier verkaufen; er aber seine Bäume nicht! — und das war richtig in jener Zeit; Brenn= und Bauholz wurde den Basallen umsonst oder um kleine Gegendienste ausgeliefert, und besonders mit letzterem war man fehr freigebig, um eine dichtere Bevölkerung anzuziehen.

Die Geschichte der Wälder in Mittel= und Südeuropa

ist so eng mit der Kulturgeschichte der Bölker verbunden, daß es mir wohl erlaubt ist, ein Wort aus eigener und Familien= erfahrung zu erzählen:

Da wo vor hundert Jahren noch undurchdringliche Hochswälder standen, wo der Edelhirsch dem Auerochsen und der Fuchs dem Luchsen in der Jagdfauna folgten, da ist nun leider alles gelichtet; Niederwaldschläge und kleine Wäldchen geben dem schutz; Niederwaldschläge und kleine Wäldchen geben dem schutz; Dörfer und gedautes Land verdrängten schnell die einssamen Waldungen; mit der wachsenden Bevölkerung wuchsauch schleunig die Industrie; die plötzlich populär gewordene Baumwolle schuf die großen Fabriken; Handel und Gewerbe bedingten neue Verkehrsmittel; wo früher unfahrbare Feldwege kaum den Saumtieren zugängig waren, entstanden Straßen und Kanäle. Allein trotzem kam erst im Jahre 1824 der Wald zu einer Bedeutung, und endlich erreichte er mit den vierziger Jahren, als die ersten Eisenbahnen geplant wurden, einen hohen wirtschaftlichen Wert.

Wie alsdann unsinnig und wahrhaft frevelhaft mit den Waldungen gehaust wurde, ist zu bekannt, als daß ich davon weiter reden sollte; nur bemerke ich noch, daß zum Schutz der Wälder die gesetzlichen Maßregeln leider zu spät ergriffen wurden. Die Entwaldungen schädigten nicht nur die wirtsschaftlichen Interessen, sie brachten uns die grausamen Überschwemmungen der neueren Zeit und wirkten schädlich auf klimatische und hygienische Verhältnisse.

Nach dem was hier vorausgeht, wird man wohl erkannt haben, daß im Jahr 1816 meinem Bater mit der Rückgabe seiner großen Besitzungen eigentlich pekuniär wenig oder gar nicht gedient war: Die Waldungen kosteten an Grundsteuern und Hutkosten ein gutes Geld und trugen nichts ein, weil die Holzaussuhr der schlechten Wege halber nicht möglich war. Streitigkeiten ohne Ende entstanden mit Gemeinden, deren Besvölkerung seit 50 Jahren gewöhnt war, in den, so zu sagen, herrenlosen einsamen Gedieten nach Willkür zu schalten; nicht genug, daß sie die Wälder ausplünderten, sie trieben sogar ihre Schasherden und ihr Rindvieh in den Revieren herum. Daraus entstanden Prozesse, das Forstpersonal war zum Schutze der Wälder unzureichend, kurz alles trug dazu bei, dem guten Vater seine Freude an dem neuen Besitztum zu verbittern.

Was mit Waldungen anfangen, frage ich nochmals, wenn sie kein flüssiges Einkommen bringen und man doch Geld braucht? und Geld brauchte man auf einmal mehr denn je: da war es aus mit Zehnten und Gebühren; Güterzinsen gingen nicht ein wegen der allgemeinen Hungersnot, die infolge der schlechten Jahre und des langen Krieges über Esaß ausgebrochen war.

Das Majorat und Fibeicommiß war arg verwüstet und verschuldet. Die Kapitalien, die mein Vater an der Wiener Bank liegen hatte, trugen damals 1 Perzent, kurz Geldnot, und Sorgen für die nächste Zukunst plagten den armen Vater, der trotz seines Reichtums augenblicklich kein beneidenswerter Mann zu nennen war. Da drang sich natürlich dem Familiensvater der Gedanke an Verkauf der Wälder unwillkürlich auf, aber niemand wollte damals sein Geld an unproduktive Walsdungen wagen; endlich im Jahr 1824 brachte Graf Dürcksheim einen Teil seiner Wälder an die Eisenwerke Dietrich und Söhne in Niederbronn an.

Diese Eisenwerke, welche damals in Folge der Kriege schwach betrieben wurden und in den schlechtesten Verhältnissen nur kümmerlich fortlebten, hoben sich mit der wachsenden Industrie und waren im stande, das Holz der nahe gelegenen Waldungen, in Kohle verwandelt, einträglich zu verwerten.

Frau Amalie, Witwe von Dietrich, eine geborne Freiin von Berkheim, war eine Cousine meiner Eltern und eine wackere und tüchtige Leiterin der Werke. Der Verkauf von 2000 Hec-taren Hochwald wurde für den Preis von 500,000 Fr. ab-geschlossen.\*)

Dietrichs nahmen sofort nicht nur das Kapital des Kaufsichillings, sondern auch ein bedeutenderes, zum Betrieb ihrer Industrie dringend notwendiges, bei Merian in Basel auf und sicherten durch den Kredit, welchen der große Besitz hyposthekarisch geschaffen hatte, das sernere Gedeihen ihres stets wachsenden und seither blühenden Geschäfts.

Den Gisenwerken\*\*) wurde dadurch geholfen, und mein Bater, im Besitz einer halben Million Franken, konnte nun ruhig bessere Zeiten erwarten.

Nichtsdestoweniger haben wir auf ewig die Veräußerung dieses so viele Jahrhunderte in der Familie gewesenen Besitztumes zu bedauern, ja es muß sie sogar die vaterländische Geschichte beklagen, weil sie gewohnt war, in den alten Burgen und bis in deren Trümmer ein gut Stück der elsäßischen Lokalgeschichte zu finden, und diese Burgen Windstein, Schöneck,

<sup>\*)</sup> Die übrigen Waldungen wurden später in einzelnen Parzellen an verschiedene Guterkonsortien wie Rausch, Couleau & Co. ebenfalls billig veräußert.

<sup>\*\*)</sup> Die Riederbronner Eisenwerke sind schon vor der französischen Revolution an die Familie Dietrich gekommen. — Dietrichs sind Lothringsischen Ursprungs, sie nannten sich vormals Didiers. — Ludwig XIV erhob sie in den Abelstand, wie er zu gleicher Zeit die Glashüttenmeister, um der Spiegels und Glasindustrie seine Gunst zu erweisen, baronisierte, deswegen nannten die Heralditer überhaupt und durch Ausdehnung alle geadelten Industriellen gentilshommes verriers (Glasbarone).

Berwardstein, Drachenfels, welche die Historiker Roch, Schöpflin, Krise, Schweighäuser so oft erwähnen, liegen alle in den veräußerten Gebieten. Da hat Hartwig Edenbrecht (ber schwarze Ritter genannt) im 13. Jahrhundert die Zinnen von Schöneck auf die ergrimmten Stürmer geschleubert und sich mit seinen Mannen über Schutt und Trümmer durch die erschütterten und erstaunten Feinde durchgehauen. Dort hat Kuno, der alte Held, im 16. Jahrhundert, durch eine Geistererscheinung gewarnt, seinen Sohn Philipp Eckebrecht von der Belagerung bes Schlosses Altwindstein befreit. Später, im Jahre 1676, verteidigte Wolf Friedrich Edbrecht Dürdheim die lette Scholle beutscher Erde im Eljaß gegen Louvois' räuberische Horden; in seinen Burgen Neu- und Altwindstein (die den Engpaß gegen Baiern zu vollkommen absperren) belagert, hielt er sich, fo lange seine Vorräte auslangten, und als die groben Ge= schütze der Franzosen die Riesenmauern gesprengt hatten, flüch= tete er sich mit den Seinigen durch das enge Thal, während die Feinde noch immer die leere Burg beschossen und dieselbe endlich in eine ungeheure Ruine verwandelten, wie der Wanderer sie heute noch staunend betrachtet und vor den himmel= hohen Felswänden ausrufen muß: wahrlich mit solchen Mauern und den Recken, die sie verteidigten, mußte man rechnen, bis das Pulver sie beide bezwungen hat.

Ein geistreicher einheimischer Dichter, Karl Hackenschmidt, erzählt diese letzte Begebenheit in recht anmutiger Weise; das finnige Gedicht darf ich wohl hier anführen:

I. 1676.

Stolz tropet Burg Windstein der Stürme But, Bon ewigem Epheu umschlossen; Hier hat die Treue ihr lettes Blut Für ein deutsches Elsaß vergosien. — Dem Burgherrn Louvois entbieten thät: "Ihr sollt, Graf, Treue uns schwören, Sonst kann das Bolk seiner Majestät Die Pfalz nicht ruhig verheeren!"

Wolf Friedrich Dürckeim bescheibet sogleich: "Es lasse Frankreich das Werben! Ich bin ein Freigraf vom deutschen Reich, Und frei und deutsch will ich sterben!"

Nun legt sich ein Hausen Franzosen vors Schloß, Auf dem Berg erheben sich Schanzen, Zur Wehre stehet der Graf und sein Troß Und höhnet dem Zorne der Franzen.

O Gräflein, Gräflein, was wagst du den Strauß Mit der mächtigsten unter den Kronen? In deinem gen Pfeile gesicherten Haus Willst tropen du den Kanonen?

Bald klaffet die Bresche und bröckelt die Wand, Es türmt sich der Schutt in den Gräben, Die Besten der Treuen decket der Sand, — Herr Graf, nun rettet das Leben!

Die Fallbrücke fällt, es knarret das Thor Um frühen neb'ligen Morgen, Eh' der Feind es erschaut, bricht das Fähnlein hervor, Bald hält sie der Waldpfad geborgen.

Und weiter geht es in schleuniger Flucht Hinab zu dem pfälzischen Hügel, An der Sauer, am Rande der waldigeu Schlucht, Da lassen sie sinken die Zügel.

Noch einmal wendet der Graf sich zurud Zum Lande, dem er entsprossen, Betrübnis umflort den spähenden Blid, Und er frägt die Berbannungsgenossen: "Sagt an! was ist in der Ferne der Brand?" —
""Herr Graf! euer Schloß dort verfinket!"" —
"Bas wälzt sich links wie ein Strom in das Land?" —
""Die französischen Reiter! das blinket!""

Da stößt er das Schwert zurück mit Gewalt Und giebt dem Rosse die Sporen, Und seufzt hinein in den herbstlichen Wald: "Das Elsaß, das Elsaß verloren!"

## II. 1870.

O Sauer, was eilst du geschwäßig und laut Das Thal hinab über Steine? Sag', willst du, was einst deine User geschaut, Erzählen dort unten dem Rheine?

Dein Wasser, das filbern und spiegelklar Hervorblinkt aus Erlenzweigen, Bon Menschenblut einst gefärbet war Und aufgestauct durch Leichen.

Die Wälber, wo jest der Bogel fingt, Kanonenschall wiederhallten; Und wo der Schnitter die Sense schwingt, Hat der Tod einst Ernte gehalten.

O fechster August im siebziger Jahr, Wie klingst du den deutschen Herzen! Dein wird man gedenken immerdar, Gebenken mit Freuden und Schmerzen!

Dort oben am Hohlweg, den Abhang hinan, War heiß und furchtbar das Streiten; Da liegen gefallen Mann an Mann Im Graben zu beiden Seiten.

Berwundete, bleich, im zerstampften Gras, Die stöhnen um Hilfe und Trinken; Und Tote, das offene Auge wie Glas, Das Gewehr in der treuen Linken.

Durdheim, Erinnerungen. I. 3. Aufl.

Stumm ziehen die Truppen dazwischen hin In endlos geschlossener Kette, Und mancher denkt, mit gesammeltem Sinn: "Wird bald auch mir solch ein Bette?"

Jest plöglich ein Hurrah! was brauft die Musit: "Heil dir, der du siegreich gestritten?" Noch einmal leuchtet der Sterbenden Blick: Es kommt der Kronpring geritten!

Milb neigt sich und traurig die hehre Gestalt Und grüßet die Helben am Boden: "Der schöne Sieg ward teuer bezahlt,

"Der schöne Sieg ward teuer bezahlt, Gott schenk" euch den Frieden, ihr Todten!"

Doch vor ihm der blutigen Arbeit Frucht: Zerschmettert die feindlichen Horden, Das gefürchtete Heer in der wildesten Flucht, Und offen des Wasgau's Pforten.

Da strahlet sein Auge aufs neue voll Mut, Er schwingt sein Schwert in der Sonnen, Und ruft hinein in die Abendglut: "Das Elsaß, das Elsaß gewonnen!"

Wir sind weit abgeschweift von dem eigentlichen Thema unserer Erzählung, die leider kein Tagebuch ist, sondern bloß eine teils aus Erinnerungen teils aus Überlieserung in bunten Bildern stizzierte Geschichte der von mir durchlebten Jahre; im gedrungenen Zusammenhange lassen sich die Kindersjahre nicht schildern, es müssen notwendig einige Digressionen gestattet sein, damit die Gestalten der Umgebung des Kindessowohl als die Ereignisse, welche dieselben interessant erscheinen lassen, beschrieben werden können.

Wir haben den Knaben im Nachsommer des Jahres 1815 mit seinen Eltern ins Elsaß wandern sehen; nun müssen wir berichten, wie er von Schloß zu Schloß von der Mutter herumgefahren wird, wer ihn aufgenommen, auf welchen Armen er liebend getragen wurde. Schon ist gesagt, daß mein Bater die Stadt Hagenau zum augenblicklichen Aufenthalte gewählt hatte, was nicht hinderte, daß wir jüngern Kinder viel mit unserer guten Mutter umherzogen, doch meistens bei unserer Großmutter, von der wir bald sprechen werden, weilten.

Lilli, die edle Frau, haben wir schon als Freundin der Eltern genannt, ihre Söhne Friz (der mein Schwiegervater wurde), Karl, Wilhelm und Heinrich wie auch ihre Tochter Lilli, sie alle waren dem Kinde freundlich, wie sie später dem Jüngling und dem Manne treue Ratgeber und Freunde ge-worden sind.

Doch die lieblichste Beschützerin der Kinder war die 75jährige Großmutter\*) (Mutter meiner Mutter), geborne Freiin von Bock zu und auf Bläsheim. Jung noch hatte sie ihren Gatten (auch ein Türkheim) durch ein jähes Unglück verloren; im dreißigsten Lebensjahr Oberjägermeister des Herzogs von Württemberg, stürzte er auf einer Hosjagd mit dem Pferde von einem Fels und wurde tot nach Hause gebracht. Die Großmutter, untröstlich über den Verlust ihres innig gesliebten Mannes, der, nach dem Portrait zu urteilen, welches uns geblieben, ebenso schwesen seine nehr; tief erschüttert und müde vom Weltleben zog sie sich gleich nach dem Wiener Kongreß in die kleine Stadt Mußig zurück, um dort in der Nähe ihrer beiden Schwestern ruhig und zurückgezogen ihr Leben zu besschließen.

<sup>\*)</sup> Die Mutter meines Baters, geb. Gräfin Louise Wontmartin, Tochter des Burttembergischen Premierministers unter dem letzten Herzog, ist gestroben, als mein Bater ein kleines Kind war.

In jeder Beziehung war sie eine ausgezeichnete Frau; von mittlerer Größe, mit seinen Gesichtszügen, eleganten und doch höchst einfachen Manieren, im hohen Alter noch eine niedliche graziöse Erscheinung. Nie sah ich eine seiner gebildete Hand noch kleinere Füßchen, auf welchen sie elastisch und lebshaft einhertrippelte, wie ein junges Mädchen; ihre Kleidung, stets schwarz, wußte sie so zierlich zu tragen, mit wenig weißem Atlas die schwarze Tracht mildernd, daß sogar für uns Kinder die beständige Trauer nichts Abschreckendes hatte. Ihre Herzenssüte und Wohlthätigkeit waren unumschränkt; ebenso milde und ruhevoll, als entschieden streng und ernst, wenn es sein mußte, imponierte sie uns, ohne uns einzuschüchtern.

Nie waren wir glücklicher als unter dem Schutze dieser lieben, alten Großmutter, die ihr stilles Häuschen und ihren kleinen Garten mit dem köstlichen Obste und den hübschen Blumen auch den Kindern zum Paradiese gestaltete durch den Zauber, der sie überall umgab.

Sehen wir uns Mutzig, die kleine niedliche Stadt, ein bischen näher an, weil doch durch das Andenken an ein so geliebtes Wesen der Ort wie geseiet vor uns schwebt: zwischen hohen Weingärten, im grünen üppigen Thalkessel der gesichwätzigen Breusche liegt sie da, ein kleines Ithaka, wie zur Ruhe und Erholung geschaffen; heute, obgleich eine Eisenbahn an ihr vorüberzieht, scheint sie stiller noch als im Jahre 1815, denn die zwölshundert rührigen Wassenschen, die damals in der Gewehrsabrik\*) den friedliebenden Bourbonen ihren Borrat an Flinten und Säbelklingen Tag und Nacht bes

<sup>\*)</sup> Manufacture royale d'armes hieß es damals in den geographijchen Bejchrieben.

reiteten\*), sind längst verschwunden, die Fabrik ist heute nur noch eine harmlose Sensen= und Blechwaarenschmiede.

Der Anblick des inneren Städtchens ist freundlich, über= all rauscht fliegendes Wasser und auf dem Marktplatz steht ein sprudelnder stattlicher Brunnen; die Bevölkerung ift arbeitsam und friedlich. In der Rathausstraße, am Rathaus anlehnend, sieht man ein bescheidenes, einstöckiges Häuschen, rötlich angestrichen (ich glaube es trägt noch heute sein altes verblagtes Röcken), da wohnte die beste der alten Damen jener Zeit und jedenfalls für uns die interessanteste. war für uns alle wie eine stille Heimat, in der man sich, trop der großen Einfachheit, so wohl fühlte, daß es keinem von uns einfiel, das schöne Schloß Thurnhofen mit seinen geräumigen Sälen und bem großen Park zu vermiffen. alle hatten die Großmutter unendlich lieb, auch mein Bater hatte für sie die Verehrung eines Sohnes; aber mein Schwester= chen Louise und ich, die wir sie öfter umgaben, hingen an ihr mit jener besonderen Bartlichkeit, die nur Enkelchen den Großeltern schenken. Ift es nicht mit diesem geheimnisvollen Bande zwischen den beiden Extremen des Lebens, wie mit dem Kom= men und Scheiden zweier Liebenden, die nur eine Stunde haben, um sich anzugehören und sich dann desto fester an ein= ander schmiegen, weil sie fühlen, daß die Trennung naht? Ja, diese kurze Stunde erheitert dem Alter das fröhliche Kind und dieses selbst fühlt instinktmäßig die Wohlthat des ruhigeren Alters: wohl dem, welchem rosige Enkelchen noch Blüten auf die schnell abschüffige Bahn streuen!

<sup>\*)</sup> Die Borräte an Waffen waren in den Arsenalen verschwunden und die Restauration mußte nach dem Grundsatz "si vis pacem, para bellum" wieder auß neue ruften.

So lebte und schied auch die teure, liebe Großmutter; in unseren Armen schlief sie ruhig ein ohne den Tod zu spüren.

Es war ein trüber Dezembertag des Jahres 1819, als man die sterbliche Hülle der treuen alten Freundin in den Sarg legte und sie zur letzten Ruhestätte nach dem nahen Bläsheim führte.

Das war meine erste Schmerzensstunde. Bom Tod hatte ich wohl nur einen undeutlichen Begriff, allein die Trennung war gewiß, da man ja nicht auf mein Schreien hörte und die Teuere vor meinen Augen hinwegtrug.

Wie öde schien mir das Haus, als der Leichenzug fort war; wir waren alle vereinigt und doch fühlte ich mich allein.

Mit meiner Großmutter ging auch der Name von Bock zu Grabe, ihre beiden Schwestern waren kurz vor ihr gestorben und ihr Vater war der letzte männliche Erbe des alten Stam= mes.\*)

Von den zwei Schwestern meiner Großmutter war nur eine verehelicht und zwar an den Baron von Landsberg von Niederehnheim; die jüngste, Wilhelmine, starb ledig in einem Schlößchen zu Bläsheim, welches sie unsern des großen Vocksichen Schlosses sich hatte bauen lassen.\*\*)

Der alte Onkel Landsberg, den ich mir noch recht leb= haft vorstellen kann, war eine zu merkwürdige Gestalt aus

<sup>\*)</sup> Einer seiner Ahnen, Ritter Ruprecht von Bock, war im 15. Jahrhundert lebenslänglicher Stettmeister der freien Stadt Straßburg und schenkte seiner Baterstadt die schöne Promenade, nach ihm Ruprechtsau genannt, (wie man sie heute noch nennt). Er wurde im Münsterdome beigesetzt, sein Grabmal ist noch wohl erhalten in der Seitenkapelle rechter Hand, wenn man vom Hauptportal gegen den Chor geht.

<sup>\*\*)</sup> Das alte Schloß in Blasheim, welches sehr prachtvoll gebaut und ausgeruftet war, hatte ber geizige Baron von Landsberg abreißen laffen, um die Materialien zu Geld zu machen.

dem vorigen Jahrhundert, als daß ich ihm nicht eine kurze Beschreibung widmen sollte.

Groß, hager, korrekt in Haltung und Manieren, ein eigenstümlicher Thus der alten Aristokratie, wäre er schön zu nennen gewesen, wenn nicht eine eisige, nie durch ein Lächeln gemilderte Härte sein Gesicht abstoßend gemacht hätte; große dunkle, von dichten, grauen Brauen beschattete Augen, eine starke Habichtnase, ein feiner Mund, dem die gepreßten Lippen ein boshaft sarkastisches Ansehen verliehen, so schaute der Kopf unter der sorgiam gepuderten Perrücke hervor.

Sein Anzug war der des 18. Jahrhunderts: ein perlsgrauer, seidener oder auch sammtner Rock, à la française gesichnitten, mit großen Perlmutterknöpfen, kurze Hosen von gleicher Farbe, seidene Strümpfe, eine lange helle Weste mit großen Taschen, in welchen er stets die eine oder die andere Hand steden hatte, Schuhe mit Goldschnallen und unter dem linken Arme stets den kleinen Dreispitz Louis XV, — so sehe ich den bereits damals 80jährigen Onkel durch den Familienssal in Niederehnheim\*) wandeln. Wer diese Figur gesehen hat, kann sagen, daß er zwei Jahrhunderte wie mit Händen gegriffen hat.

In seiner Jugend war er ein flotter, eleganter Kavalier, der mit Rohan und dem berüchtigten Grafen Cagliostro\*\*)

<sup>\*)</sup> Riederehnheim bei Obernai oder Oberehnheim, am Fuße des Odilienberges. (Heute sagt man der Kürze wegen Niedernai und Obernai.) Das Schloß ist vor 40 Jahren restauriert worden.

<sup>\*\*)</sup> Cagliostro war ein welscher Abenteurer, der dem französisichen und elsäßischen Abel, namentlich dem leichtlebigen Kardinal Rohan, viel Geld abschimmindelte unter dem Borwand, er sei im Begriff Gold und Edelsteine zu sabrizieren. Rohan war Fürst-Bischof von Straßburg und lebte viel auf seinem prachtvollen Schlosse in Saverne. Rapoleon III hatte das Schloß von der Stadt Saverne zum Geschenk erhalten, wußte aber nicht

in vertrautem Umgang lebte und ihr lockeres Leben so ziemlich mitgemacht hatte; die französische Revolution überraschte ihn im Jahre 1793 in seinem Schlosse zu Niederehnheim und machte ihn plöglich zu einem armen Manne, der nicht mehr wußte, wohin er sich slüchten sollte.

Da entschloß er sich, während alles um ihn her floh, auf seinem Sitze zu bleiben, geschehe was da wolle; mit zähem Eigensinn klammerte er sich an seinen Besitz und behielt auch die Seinigen im Schlosse, da seine wackere Frau nicht von seiner Seite weichen wollte.

Ringsumher, in Oberehnheim, Barr, Heiligenstein, Meisftratheim und anderen größeren Gemeinden promenierte der berüchtigte Blutmensch Alois Schneider\*) die Guillotine und

was mit anfangen; da geriet er auf den unglücklichen Ginfall, es, restauriert und mit allem Comfort eingerichtet, als Afpl für Witwen hoher Beamten und Offiziere zu verwenden. Als aber die Einrichtung vollendet war, fanden sich nur vier Damen, um die kaiserliche Gnade zu benützen; diese langweilten sich jedoch so gründlich in dieser Einsiedelei, lebten mit einander in so schloch er Beziehungen, daß eine nach der andern wieder abzog, die das Schloß leer war. Die deutsche Regierung hat eine Kajerne daraus gemacht.

<sup>\*)</sup> Diefer frevelhafte, niedrige Schurke, ein Mainzer von Geburt, war Briefter, bann Lehrer; begabt und einschmeichelnd, hatte er fich die Gunft bes damaligen Bürgermeifters von Strafburg, &. von Dietrich, zu erwerben gewußt. Er lehrte anfangs an einer Bolksichule; doch, fobald die Revolution in Baris ausbrach, muchs ber Spane ber Mut, und er wetteiferte in Strafburg an revolutionarer Raferei mit ben araften Satobinern. Robespierre machte ibn jum Rommiffar bes Ronvents, also jum Diftator mit Gewalt über Leben und Tob. Nachdem er fich in Strömen Blutes gebadet hatte, murde er felbft, nach Robespierres Fall, in Stragburg uuf bem Paradeplag (Place Rleber), wo er fo viele Opfer hatte ichlachten laffen, guillotiniert. Dietrich fiel noch unter feiner herrichaft und auf feine Angaben ebenfalls unter bem Schredensbeil. - Auch in Colmar wollte Schneider mit ftarter Bededung die Buillotine einführen und ben Oberrhein damit beglücken, allein als er an der Grenze zwischen dem Riederrhein und bem Oberrhein antam, fand er ba fünfhundert mutige Manner mit Gewehren bewaffnet, die auf ihn anlegten mit dem Ruf: "geh wieder

ließ ein halbes Jahr lang taufende von ehrlichen Bürgern willkürlich und auf einfache Anzeige von 3 Zeugen, hinrichten.

Landsberg blieb still und unangesochten auf seiner Burg, die Bauern waren ihm zugethan und Feinde muß er wenige oder keine gehabt haben, denn er blieb unbehelligt; um den alten Bater oder die Mutter vollends sicher zu stellen, traten die beiden Söhne Landsbergs als Freiwillige in die revolutio-näre Armee. Dennoch ist es wunderbar, daß A. Schneider den alten reichbegüterten Baron verschont hat; er ist meines Wissens der einzige Abelige, der nicht gestohen ist.

Daß die würdige, gute Tante Landsberg ein furchtbares Opferleben geführt haben muß, kann man sich denken; die brave, milde und dabei so tüchtige Frau widmete sich ganz der Erziehung ihrer Kinder. Wie sie sie schon ihre Söhne außegebildet und unterrichtet hatte, so erzog sie auch ihre beiden Töchter; diese Damen, die ich noch genau gekannt und hoch verehrt habe, waren durch und durch gebildet und mit reichen Kenntnissen außgestattet, ohne deswegen Blaustrümpfe gewesen zu sein. Beide lasen Virgil und Horaz im lateinischen Text und bestaßen ein inniges Verständnis der alten wie der neuen Litteratur.

Als die beiden Söhne Landsbergs, Friz und Alexander, in der Armee den härtesten Entbehrungen preisgegeben waren, machte ihre Mutter, hinter dem Rücken des geizigen Gemahls, Schulden über Schulden, von denen sie ungeheure Wucherszinsen zahlen mußte. Lange wurde die Schuld verheimlicht, als aber der verhängnisvolle Tag der Heimzahlung erschienen

heim, du Lump, hier haft nig ju schaffen" und die feige Canaille ging und kam nie wieder; ein Beweis daß, wenn die rechtlichen Bürger, untereinander einverstanden, mutig aufgetreten waren, die Schredenszeit nicht so viele Opfer geschlachtet hatte.

war und Landsberg Kenntnis erhielt von dem in mütterlicher Seelenangst um das Leben der Söhne begangenen Fehler, da brach sein arger Groll über die arme Tante los; erbittert und durch die Drangsale der Zeit zum einseitigen Grübler, beinahe zum Misanthropen umgewandelt, machte von nun an der alte grausame Despot sein sanstes, treues Weib zum Opfer seiner beständigen bösen Laune.

Trohig, verschwiegen lebte er allein in einem Pavillon bes Schlosses und, wenn er im Familiensaale augenblicklich erschien, war es nur, um in kurzen, harten Worten seiner Galle Luft zu machen; bisweilen sah man ihn langsam durch die Räume schreiten, den Hut unter dem Arm, das lange Meerrohr, von dessen Stößen der Boden dröhnte, in der Hand, mit einem grollenden Blick die Tante von oben herab bestrachtend; dann hörte man die harten Worte: Vous avez tort, Madame, il y a 40 ans que vous avez tort, je vous le dis! Langsam entsernte er sich, um den solgenden Tag dieselbe Formel zu wiederholen.

Die Tante neigte ihr blasses Haupt und schwieg, war aber meine Großmutter gegenwärtig, so richtete sie sich wie ein gereizter kleiner Drache empor, wurde plözlich groß und ries ihm mit sester Stimme zu: Vous êtes un méchant homme, mon frère, il y a 40 ans que je le sais, ayez honte de martyriser un ange. Darauf schlich er weg, indem er, sich verneigend, spöttisch murmelte: toujours aimable ma soeur. Diese Folter wiederholte sich so ost, daß sie für den Despoten wie für sein Opfer zur Gewohnheit wurde; es war auch wirkslich bei Landsberg eine wahre Monomanie, andere zu quälen. Nur die kleine wackere Großmutter imponierte ihm, er wich ihr aus, wie einem Geist, der ihn bannen könnte.

Als Landsberg im Jahre 1818 starb, war er ein hoher Achtziger, seine Frau überlebte ihn kaum ein Jahr. Bon den Söhnen Landsbergs erreichte nur der ältere, Alexander, ein hohes Alter; Fritz siel in der Schlacht bei Valmy, und, da jener nicht heiratete, erlöschte mit ihm das alte Geschlecht. Die älteste Tochter Charlotte verehelichte sich mit dem Freisherrn von Reinach Werth, dessen Enkel Felix von Reinach das Schloß zu Niederehnheim noch heute besitzt. Die zweite Tochter Landsbergs heiratete einen Baron von Speth, ihre kurze Ehe blieb kinderlos.

Ich habe mich so lange bei dieser Familie aufgehalten, weil ich mit den Kindern Reinachs in trauter Freundschaft die Jugendjahre verlebte und mir alle bis ins Alter wert und teuer geblieben sind, aber besonders auch, weil das Bild des alten Onkels und dasjenige seiner Umgebungen zu einem Blick in jene grausame Zeit und ihre Nachwehen Anlaß gezgeben hat\*).

Nach dem Hinscheiden der teuern Großmutter wurde meiner Mutter und uns Kindern das kleine Häuschen in Mutig zu eng und zu traurig; wir traten demnach im Mai 1820 eine Uebersiedlung nach Thürnhofen an. Meine Mutter, mein

<sup>\*)</sup> Die alte Burg Landsberg, deren Ruinen heute noch hoch über Oberehnheim, die Berge zierend, den Stürmen Trot bieten, war im Mittelalter der Sit des ritterlich berühmten Geschlechtes; das reizende Truttenhausen am Fuße des Ottilienberges war ein Aloster von Heradis von Landsberg, Aebtissin des Alosters St. Ottilien, erbaut. Diese Heradis, eine fromme, poetisch und fünstlerisch hochbegabte Frau, hinterließ ein berühmtes Aunstwerf von ihrer Hand, ein Tage- und Gebetbuch, mit tausend schönen Farbenstizzen geziert und mit seiner Feder gemalter Schrift; es trug den Titel Hortus deliciarum und ist bei der Belagerung von Straßburg mit der wertvollen Bibliothef dieser Stadt ein Raub der Flammen geworden.

Bruder Otto, meine Schwestern und ich mit der guten Bonne Kadisch bestiegen wieder die Familienberline; die vier Braunen, die bereits alte Diener geworden, spannte der Autscher Johann ein. Der Kammerdiener Zöger saß auf dem Bock und es ging dem Rheine zu, während mein Bater und mein Bruder Gustav nach Hagenau zogen; der älteste, Alfred, war schon Forstjunker am Württembergischen Hos.

Die Reise ging ohne besondere Abenteuer vorüber, nur ein kleines Mißgeschick traf meine älteste Schwester Pauline: die Gute hatte ihre fämtlichen geistigen Produktionen, fleißig geschriebene Auffätze, poetische Versuche, kleine weibliche Ar= beiten, Hefte und Bücher, alles zusammen in einer großen alten Reisetasche dem Rammerdiener Böger anvertraut, der sie unter seinen Füßen auf dem Bock in Verwahrung hatte. dem zweiten Tag der Reise hielt der Wagen plötlich stille, Böger erwachte aus einem tiefen Schlaf und streckte die Arme gen Himmel. Wir glaubten alle, es sei den Pferden ein Un= glud zugestoßen und sprangen aus dem Wagen; da stand ber Kammerdiener kerzengerad und sprachlos den schwarzen Sack in den Händen. Großer Gott, er war leer; mährend Zögers Schlaf war die treulose Tasche zerrissen und hatte Paulinens Bergenserguffe und Geistesprodukte auf der endlosen Chaussee unbarmherzig ausgestreut. Als Zöger endlich stammelte: der Sack ist leer! brach das arme Paulinchen in einen Strom von Thränen aus. Mania schickte von dem nächsten Dorfe Boten aus, um die zerstreuten Schäte zu sammeln und schrieb auch an verschiedene Postmeister mit der Bitte, das Gefundene nach Thürnhofen jenden zu wollen, aber tropdem blieb das Opfer der Katastrophe ganz untröstlich über ihren Verluft. Ach! rief sie schluchzend aus: jest kann der erste beste Strolch,

oder gar ein vorwitziger, naseweiser Student, meine Aufsätze lesen und es sind so viele Fehler darin; auch der Styl kommt mir jetzt so elend vor. Die gute Mutter tröstete mit allen möglichen Hoffnungen; allein es half nichts, die Schwester war hart getrossen. Endlich rief sie verzweiselt aus: ihr müßt nicht lachen, es ist für mich entsetzlich, auf dem einen Heft habe ich Erinnerungen mit einem R und zwei N geschrieben! Da brach ein so heiteres schallendes Gelächter im Wagen aus, daß die Gekränkte selbst mitlachen mußte; meine Mutter sagte: O sei das doch unser größtes Unglück auf der Reise, dann trösten wir uns gern. Aber Paulinchens Kummer heilte nur die Zeit.

Wir kamen auch wirklich gut an und wurden von den treuen Thürnhofern mit ungeheuchelter Freude empfangen. Die guten Leute wußten, welche schwere Zeit ihre Herrschaft mit ihnen durchgemacht und welch treue Stütze sie an ihr hatten, sie ahnten aber nicht, daß bald die Neugestaltung der Vershältnisse das Band lösen sollte, welches sich in Leidenstagen fester geknüpft hatte, als in glücklichen Zeiten.

Der Frühling breitete schon seinen lieblichen Zauber über das einsame Land, farbig fing die Erde an zu glänzen und sestlich heiter glänzte auch der Himmel, obgleich Pfingsten, das liebliche Fest, noch nicht erschienen war. Anfangs Mai war's, die Tannenwälder hauchten schon ihren balsamischen Duft in die reine laue Luft, Blumen schmückten die grünen Auen und das silberne Bächlein rauschte geschwätzig, munter durch die Flur, von Hoffnung und Freude plauschend.

Schloß und Park waren auch festlich mit Blumen geschmückt, die alten Freunde, Dekan Meidenbaum und Amt= mann Balthäuser, fehlten nicht, uns zu begrüßen.

Bald waren wir wieder ganz häuslich eingerichtet in dem

schönen Haus; mir schien jeder kleine Winkel bekannt, jeder Baum und Strauch war ein alter Freund, so lebhaft hatten die Erzählungen dem Kinde die wenigen Eindrücke, die es hatte erhalten können, stets wieder aufgefrischt.

Auf dem Gute herrschte ein reges Leben; die ausgedehnte Landwirtschaft, das große Bräuhaus in vollem Betrieb, die Biehherden, alles trug dazu bei, die weitläufigen Höfe, Gärten und Felder zu beleben.

Der siebenjährige Anabe, dem von Mutter und Schwestern ein mäßiger Unterricht im Lesen und Schreiben gegeben ward, hatte den größten Teil des Tages hindurch eine fast undesschränkte Freiheit; da keine tiesen Wasser, keine Abgründe noch steilen Berge, auch in den Wäldern keine Wölse vorhanden waren, sah man nirgends eine Gesahr und ließ ihn umherstreisen, mit Pseil und Bogen, wo er hin wollte. Höchstens empfahlen die Schwestern den Wildsang dem Kutscher Johann, dem alten Zöger und dem graubärtigen Jäger, der ihn oft in den Wald mitschleppte, Rehe und Hasen versprechend, die aber sich wohl hüteten, einem so furchtbaren und lärmenden Schügen nahe zu kommen.

Das war ein Leben so recht nach eines Knaben Sinn! Alles zog sebhaft an und beschäftigte Geist und Körper auf die bezaubernoste Weise; verwildern konnte ich wohl ein wenig, aber ich wuchs kräftig heran und wurde herzhaft und selbste vertrauend dabei. Das war meiner guten Mutter, die keinen Weichling wollte, recht; oft wurde ich bestraft oder hart gezügt wegen all zu großer Zerstreutheit oder gar wegen Versjäumnis der Lehrstunden, aber ein Sprung durch den Park— und der Kummer war verschwunden. Bald hatte ich mir bei meinem Freund Johann die Gunst erschmeichelt, auf den ruhigsten

der Braunen gehoben zu werden, erft im Stall, dann im Hof berum und endlich eines schönen Morgens in den Wald hinaus. Da gab es gleich beim zweiten Ritt ein kleines Malheur: Johann mochte wohl ein Gläschen Schnaps zu viel genossen haben, denn er trieb die Pferde rasch an und ließ sie herzhaft traben, ich hielt mich so gut es ging an Decke und Mähne festgeklammert wie ein kleiner Affe auf einem Kamel, aber da schreckte der Braune vor einem alten Baumstamm, machte einen Seitensprung und ich flog über den Hals des Pferdes in den hohen, feuchten Ginfter hinein. "Jeges, Maria und Josef," beulte der Alte, "das is mer a saubere Geschicht, junger Herr, dürfens nimmer mit, s'is scho aus!" - "Na, na, Johann," lacht' ich, indem ich mich aufpudelte, "geb' dich zufrieden, ich will alles wieder gut machen, heb' mich nur wieder aufs Pferd." - "Ja, aber anbinden werd' ich den Herrn mit mei'm Gurt, daß er mer nimmer abkolvert wie an Mehlfack." Dann hob er mich wieder auf den Gaul, band mich fest und lenkte Die Pferde jum Schloß zurud. Als wir in den Hof einritten, war meine Mutter mit den Schwestern beschäftigt, die Rosen im Parterre zu ordnen; als sie mich sah, rief sie mir zu: mein Gott! Ferdel, wie siehst du aus! bein Jäcken zerrissen, Hose und Müte besudelt, was ist passiert? Abspringend vom Gaul lief ich luftig bin, kußte die Mama und rief: Juchhe! Mütter= chen, ich bin vom Pferd gefallen, weil ich ungeschickt war; Johann kann nichts dafür, der Braune auch nicht, es soll mir aber nicht mehr geschehen, jett hab' ich Courage gelernt und bin ein rechter Reiter geworden. Die aute Mutter lächelte und sagte nur: Johann, geb' er mir ein andermal besser Ach= tung auf den kleinen Mann, er ift ihm anvertraut. Der Alte fuhr schnell mit den Pferden ab und ich begütigte Mutter

und Schwester mit allerlei Liebkosungen und erzählte alles haarklein, wie es zugegangen war; meine Schwestern jammerten wohl noch ein bischen, allein Mama schwieg und ich durfte reiten wie zuvor.

Die kleine Spisobe des ersten Knabenlebens führte ich an, weil sie über die Erziehung bessern Aufschluß giebt, als lange Erläuterungen es zur Ermüdung des Lesers thun würden.

Neben dem ungebundenen Treiben des Kindes, von dem man eine gewisse Rauheit ber Sitten fürchten konnte, lag ein milderndes Element: der innige gesellige Umgang mit drei lieben, garten Schwestern und einer geistreichen Mutter; auch lernte ich mehr durch den lebendigen Austausch der Gedanken und Empfindungen, als ich in diesem Alter in Büchern hatte lernen können. Doch gelesen wurde auch mit meinen Schwestern: Beinrich von Gichenfels, die Oftereier, diese lieben Freunde der Kindheit, wurden mir vertraut; Robinson Crusoe und sein Nachfolger, der schweizer Robinson, machten auf mich einen überreizenden Eindruck. Ich dachte an nichts anders mehr als an Jagd, Fischerei, Tierbändigen und freies Herumstreifen; unsere ganze Herrschaft, der Ackerbau, die Stallungen, alles kam mir eng und alltäglich vor, weil der Reiz der Einsam= keit, der Wildnis und des Abenteuers, der in jenen Büchern so verführerisch wirkt, in der Realität vermißt wird.

Meine Mutter hatte Mühe, mich wieder in eine gesündere Stimmung zu versetzen; sie that es, indem sie mit vieler Borssicht die Einbildungskraft des Knaben auf praktische und nützsliche Dinge hinlenkte. So sagte sie z. B. eines Tages zu mir: Komme, Ferdel, wir wollen nach unseren Ziegen sehen, wir lassen sie vor unseren Augen melken und vielleicht läßt sich die eine oder die andere zähmen und einspannen. Flugs

war ich dabei; es ging in den Stall, wo ein Dugend stattlicher Ziegen unter der Schafherde lagerte. Der Ziegen= bube mußte eine der stärksten herbeiführen und melken, damit wir die herrliche Milch kosteten; dann wurde das sanfte Tier an der Halfter herumgeführt und ich darauf gesett. auf der Ziege reiten, wenn man schon zu Bferde gesessen, das wollte nicht munden. Einspannen ließ ich mir besser gefallen; ein Kinderwägelchen war schon vorhanden, es wurde vom Wagner zum Ziegenfuhrwerk eingerichtet, der Sattler vom Dorfe machte zwei saubere Geschirrchen und in wenigen Tagen waren die Ziegen eingespannt und dreffiert und dabei gab es lustige Robinsonaden, wenn der Wagen umfiel und die Tiere reißaus nahmen. Aber ein schöner Triumph wurde gefeiert, als Louischen zum erstenmal in der schmucken Equipage, von dem Brüderchen gelenkt, durch den Park fuhr; da war wieder ein Ideal verwirklicht worden.

Ein andermal führte mich meine Mutter in die Felder, wo die Brachäcker umgepflügt wurden; im Plauschen mit den Arbeitern über die Tüchtigkeit der Gespanne oder die Berswendung des gepflügten Landes deutete sie an, wie glücklich der Mensch ist, wenn ihm zur Erhaltung des Daseins alle Mittel zu Gebote stehen. Sieh, sagte sie dann zu mir, der arme Robinson hat nicht pflügen können; wie kümmerlich mußte er leben ohne Brot, und die Früchte, die er genoß, konnte er mit niemanden teilen. Iede Familie bei uns, wenn sie noch so arm ist, hat ihre kleine Insel, auf der sie mit vereinten Kräften schaffen und wirken kann.

So wurde ich nach und nach etwas positiver, und jede Beschäftigung im Feld und im Garten interessierte mich dann erft recht.

Die Gärten und besonders der große schattige Park von Dürdheim, Erinnerungen. I. 8. Aufl.

Thürnhofen waren wunderschön und gut gehalten. Das Schloß an sich selbst war stattlich und schmuck und in anmutigem Styl gebaut, auch die innere Einrichtung machte einen wohl= thuenden Eindruck durch ihre harmonische Einfachheit: es war wohl ein schöner reicher Luxus darin, aber er blendete das Auge nicht mit prunkendem Flitter, noch beleidigte er den Beschauenden Runstgegenstände, besonders schöne durch insolenten Glanz. wertvolle Gemälde von auten Meistern hollandischer und beutscher Schule bilbeten den vornehmsten Schmud; die große Marmortreppe, die Hausflur und alle Sale waren mit Bilbern geziert; im reichsten Farbenglanz strahlten die Blumen= und Fruchtstücke an den Wänden der Treppe; in der Hausflur sah man Landschaften mit Tier= und Jagdstücken, abwechselnd und stets harmonisch passend, angebracht, mahrend die Sale mehr den Vorträten und Historienbildern gewidmet waren.

Im Park, in der großen Lindenallee, standen wundersschöne Marmorstatuen von guter Hand ausgeführt. Besonders gefiel mir ein Herkules, auf die mächtige Keule gestützt und nachdenkend den sprudelnden Springbrunn des Bassins des trachtend; auch eine leichtgeschürzte Diana, mit anspringenden Rüden an der Leine, war eine befreundete Gestalt, die ich nicht vergessen habe. In einem der Flügelgebäude holländischen Styles, welche zu beiden Seiten des Schlosses mit demselben durch gedeckte Gänge verbunden waren, befand sich die reiche wertvolle Bibliothek des Großvaters, Graf Montmartin; geschichtliche, litterarische, philosophische und wissenschaftliche Werke waren da in Prachtausgaben zu tausenden gesammelt, so auch wertvolle Urkunden, Manuskripte und Kupferstiche. Der Knabe, der sich oft in die offenen Räume hineiuschlich, konnte sich natürlich von dem Wert dieser Schätze keinen

Begriff machen, aber die stillen feierlichen Räume mit ihrem eigentümlichen Geruch fesselten ihn und reizten seine Neugierde. In der Mitte eines der Gemächer lag auf dem Fußboden eine Menge von Karten und Rupferstichen mit großen Büchern durcheinandergemengt; es mag wohl diese Unordnung noch ein Andenken der oft sehr unbescheidenen Einquartierungen gewesen sein: wohl hat sich da mancher Offizier stundenlang verweilt, fich seine Bücher und Albums gewählt, auch manche Karte zum Gebrauch im Feldzug mitgenommen. Wie dem nun sein mag, dieser ungeordnete Haufe bot mir die bequemfte Gelegen= heit zum Bilderschauen und zum Herumstöbern in dem unbe= kannten überraschenden Funde: unter andern lag da Bertuchs arohes Bilderbuch — welch ein Schatz für einen Anaben! Man kann sich benken, daß ich stundenlang, trot der Furcht entbeckt zu werden, in den schönen Bänden blätterte; auch eine uralte Bibel, mit holländischem Text und sehr naiven Bildern, fesselte oft lange meine Wißbegierde, ich verstand so ziemlich ben Text und eignete mir alle Worte an, die mir komisch, wie ein schlechtes Deutsch, vorkamen. So hatte ich im Ropf behalten, wie der Herre den Kindern Feraels die Huischrecken schickete und de Wackelen; diese Worte, die ich oft meinen Schwestern vorplapperte, sie selbst Buischreden oder Wadelen nennend, verrieten mich, die hollandische Bibel wurde entdeckt und die Bibliothek geschlossen, was der Herr Amtmann schon lang hätte thun sollen. Doch den geliebten Bertuch erlangte ich von meiner Mutter durch lebhaftes Erzählen und Beschreiben von allen Wundern, die das Buch mir erschlossen hatte: Neuseeländer, Lappländer und Kaffern kannte ich besser als Bayerns zivilifierte Völker.

Während der Abende, die jett schon bedeutend sich ver=

:

längerten, war das Bilherbuch für uns alle eine wertvolle Entdeckung.

Der Winter nahte heran und die feuchten Tage machten dem Streisen durch Wald und Flur bald ein Ende; jetzt hieß es: sleißiger lernen, sich anstrengen, um das Versäumte nachzuscholen. Ich gab mir auch wirklich Mühe und lernte leicht, weil ich ein sehr gutes Gedächtnis hatte; nur die verzweiselte Rechenkunst war mir unhold und ich ihr, die Ziffern waren mir wie Spinnen widerlich, lange wollte ich nicht begreisen, von welchem Nutzen es sein könne zu wissen, daß zweimal zwei vier ausmache, meine Mutter jedoch brachte mich zur Erkenntnis durch zweimal zwei Apfelsinen: welch liebliche Art, einem verstockten Kopfe die arithmetische Wahrheit beizubringen.

Wenn ich nach Jahren diese Aleinigkeiten aufzeichne, so drängen sich meinem Geist und Herzen die unendlichen Wohlsthaten einer intelligenten mütterlichen Erziehung, mit dem wärmsten Dankgefühl, recht lebhaft auf. Wir erkennen erst im Alter, wie ernst und wichtig jeder kleine Umstand in der Erziehung der Kinder ist. Dank sei dir, liebe Mutter, heute noch von deinem alten Kinde nachgerusen sür alles, was du an mir gethan, Dank, daß du Geist und Herz in so reichem Maaß für mich verschwenderisch hingegeben! Ach, wenn viel davon verloren ging, etwas ist doch geblieben: dein Drang nach Forschen und Wissen, deine Abneigung gegen engherzigen Zwang und Vorurteil; dein Geist war mir eine Leuchte in der langen Umnachtung der Kindheit, dein Herz ein Feuer zur Erweckung alles Guten, Ewigen und Schönen.

Ende November kam auch mein lieber Bater mit meinem Bruder Otto; da war dann die kleine Kolonie beinahe vollsftändig, und im häuslichen Kreis verschwanden die Monate so

schnell, als wären es Stunden gewesen. Mein Vater untershielt sich gern mit seinen Kindern und war belehrend und angenehm im Umgang.

Doch jetzt tonte schon die Glocke der baldigen Trennung für mich; wie traurige Vorboten eines bevorstehenden Unglücks hörte ich oft vom Vater die Worte: bald ist er zu alt, um unter Schwestern erzogen zu werden, - Institut, Penfion, Diese barbarischen Worte, deren Sinn ich eher Studieren. erriet als ich ihn verstand, machten auf mich den trostlosesten Eindruck. Der Vorsteher der Lehranstalt, in welche ich ge= schickt werden sollte und von dem öfter gesprochen wurde, er= mir wie der Totengraber des Dorfes mit seinem schmutigen schwarzen Rock, seinem Schlapphut und seinen .ftets kotigen Stiefeln; ich fühlte: es war jener grimme Professor der Totengräber meiner holden Freiheit; diese Ahnung, diese Ungewißheit waren viel ärger als die Wirklichkeit, die schon an sich bitter genug ift.

Ich verfiel einige Wochen lang in eine dumpfe Knabensmelancholie, die dümmste Kinderkrankheit, die es giebt; ich weinte bei den Schwestern und diese weinten mit, während mein Bruder mich lustig auslachte. Das war gut, ich schämte mich und suchte die einfältige Furcht zu überwinden. Nun kam auch mein ältester Bruder Alfred, für mich eine ganz neue Bekanntschaft; seine Erscheinung war mir gleich eine freundliche und wohlthuende. Ein hübscher, eleganter, junger Herr von einfach vornehmem Wesen und großer Herzlicheit, zwanzig Jahre älter wie ich, war er eher ein väterlicher Freund als ein kameradschaftlicher Bruder; von ihm hatte ich keine Neckereien zu befürchten, gleich wußte er mich zu trösten, mir Mut einzusslößen, indem er mir erzählte, wie auch er

vor Jahren in dasselbe Institut hatte wandern müssen, wie er sich auch, wie ich jetzt, davor gefürchtet, aber bald in dem guten Haus, bei der lieben Familie des Prosessors Redslob eine zweite Heimat gesunden habe. Ich war, sagte er, ganz glücklich und zusrieden dort in dem schönen Straßburg, habe auch etwas dort gesernt; du sollst Gott und den guten Eltern danken, daß du dort hinkommst. Da war ich wieder ein anderer Junge geworden, und wenn mein Bruder Otto neckte: Warte nur, du Wildling, man wird dir die Flügelchen stutzen, wars ich ihm trotzig hin: lasse nur meine Flügel, ich will sie so hoch tragen, daß sie niemand erwischt.

Ja, ich war ein ausgelassener, wilder Knabe, aber es war mir so wohl im Gefühl meines freien ungebrochenen Willens, daß ich mit einem andern Knaben jauchzen konnte:

Hier ift des Stromes Mutterhaus, Ich trink' ihn frisch vom Stein heraus; Er brauft vom Fels in wildem Lauf, Ich fang' ihn mit den Armen auf; Ich bin der Knab' vom Berge.

Doch der Mensch darf hienieden kein bleibendes Eden haben. Wenn er recht glücklich ist, so wird er von Station zu Station geschoben und wie er sich ein kleines Paradieschen geschaffen, wird er entweder daraus vertrieben oder es wird ihm auf die eine oder die andere Weise verbittert, — und das zum Heil, wenn er daran erkennen lernt, daß er hienieden nur ein wandernder Schüler ist und endlich scheiden muß.

Thürnhofen war schon die zweite Station meines kurzen Daseins, das zweite kleine Paradies, von dem geschieden werden mußte; zu Ostern desselben Jahres sollte ich in die Lehranstalt nach Straßburg ziehen, in der Schule Jammerthal.

Wie es mir da erging, soll im Kapitel der sogenannten Tölpeljahre kurz erzählt werden.

## Anaben-Sahre

1821—1830.

n welchem Alter die sogenannten Tölpeljahre beginnen, ist nicht festzustellen, ebensowenig die Zeit ihres Abschlusses; das hängt von jeder Individualität ab. Der Eine reift schnell, der Andere langsam, ich meinesteils blieb lang ein Kind.

Ins neunte Jahr ging ich, als wir Thürnhosen verließen, und im Juni 1830 wurde ich 18 Jahre alt; da darf ich kaum behaupten, daß schon in dem Jahre die fatale Periode der Knabenzeit ganz hinter mir lag, allein das Jahr 1830, mit seiner neuen Revolution, war für mich und für alle jungen Leute, die in französische Verhältnisse einen Blick geworfen hatten, ein zu bedeutendes (wie ich es später erzählen werde), als daß ich es nicht wie eine Hauptepoche in meinem Leben betrachten und als Wendepunkt annehmen sollte.

Im April 1821 nahm ich von Thürnhosen einen desto schwereren Abschied, als ich ohne meine Eltern und Schwestern, nur von meinem Bruder Otto begleitet, abziehen mußte. Dies= mal ging es nicht gemütlich mit den vier Braunen und in der Familienberline, sondern prosaisch in der gelben Kutsche, wie Goethe den beutschen Eilwagen nannte.

Noch vor unserer Abreise vernahm ich die frohe Kunde der Berlobung meines Bruders Alfred mit der Fürstin Sophie von Dettingen=Wallerstein, ein Familienereignis, welches meine Eltern und uns alle sehr glücklich machte, da die fürstliche Braut nicht nur durch äußerliche Vorzüge glänzte, sondern auch versprach, durch ihren inneren Wert und ihre Liebe zu meinem Bruder ein schätzbares Kleinod mehr in unserer Krone zu werden: dieses Versprechen hat die Gute, Edle gehalten; sie verschönerte ihrem Gatten sein ganzes Leben, blieb den Eltern eine zärtlich ergebene Tochter, uns eine wahre liebevolle teilnehmende Schwester.

Mir besonders haben beide Gatten eine nie veränderte Zuneigung bis ans Ende in Treue bewahrt; ihre wohlwollende Zärtlichkeit erbte sich auch auf ihre Kinder und Enkel fort. Gott segne sie alle für ihre pietätvolle Liebe und Nachsicht für den letztlebenden Bruder ihrer braven Eltern.

Mein Bater, meine Mutter und die Schwestern begleisteten uns dis nach Ansbach, wo wir, mein Bruder Otto und ich, unter Segenswünsichen, Ermahnungen und nicht ohne Thräsnen den Eilwagen bestiegen; mein gutes Schwesterchen Louise war bei dieser Trennung die Betrübteste, sie verlor ja ihren lustigen Gespielen, ihren intimsten Freund. Auch mir that der Abschied von ihr und den guten Eltern, von allen, unsendlich weh; während der langen Reise hörte und sah ich nichts als Thürnhosen und die teueren dort Zurückgebliebenen.

Die Reise dauerte drei Nächte und zwei Tage. Sie kam mir lang und schleppend vor; mein Bruder und ich hatten allein das sogenannte Coupé, den vorderen Teil des Wagens, eingenommen, so daß wir wenigstens in der Nacht nicht gestört wurden und den Tag über mit einander vertraulich plauschen konnten. Als wir Straßburgs Münsterpyramide vom Rhein aus erblickten, neigte sich schon die Sonne; ihre letzen Strahlen färbten den prachtvollen Erwinsbau mit glühsendem Rot, die ganze Gegend lächelte freundlich unter dem

ersten Frühlingshauch und ein bläulicher Duft umschleierte die heimatlichen Berge.

In Straßburg angelangt, eilten wir sogleich zum Be= fänanis des angehenden Tölvels, der mit klopfendem Herzen jede Strage, jedes Haus mufterte: ift es hier? nein, nur immer weiter! jest in jene kleine, duftere Gaffe eingebogen, vor einem alten braunen Thor Halt gemacht, die Glocke an= gezogen, und wir traten in einen geräumigen Hof, in welchem dreißig andere Leidensgefährten eine larmende Betjagd hielten. Bei unserem Erscheinen blieben fie plöglich stehen, näherten sich scheu und glotten uns an, die meisten wie rechte Tölpels; ich hatte jedoch nicht Zeit, sie in dem Augenblick lange zu be= trachten, denn schon stand der kleine lebhafte Professor Dr. Redslob vor uns, begrüßte uns wie zwei alte Bekannte\*) und führte uns sogleich in sein Studierzimmer. Nach den erften Begrüßungen und Erkundigungen über unfere Eltern und Beschwister fing er an, mit mir humoristisch und wohlwollend zu plaudern; der gute alte Herr wollte wahrscheinlich sehen, welch Geistes Kind ich war und zu dem Zweck versetzte er mich so anmutig und natürlich in die Sphäre, die ich ver= lassen hatte, daß ich mich fassen mußte, um nicht in lautes Weinen auszubrechen; es gelang mir mich zu überwinden und ich erzählte freimütig, was ich in Thurnhofen getrieben. schien ihn zu freuen, er kußte mich berglich und sagte: Dein Junge, du follst auch hier munter und fröhlich sein; freilich kann ich dir die lieben Eltern nie ganz ersetzen und dir kein Thürnhofen schaffen, aber du wirft auch bei uns eine Familie finden und dich unter Kameraden bald recht heimisch fühlen.

<sup>\*)</sup> Mein Bruber Otto war auch ein ehemaliger Zögling bes würdigen Lehrers.

Er hatte mich schon gewonnen; beinahe heiter folgte ich ihm und meinem Bruder in den großen Speisesaal, wo schon der Tisch zum Abendessen bereit und auch für uns gedeckt war. Wir wurden dann im anstoßenden Salon der Frau Doktorin, ihren drei Töchtern und dem einzigen Sohn des Hauses vorgestellt; die Hausmutter war eine ungefähr 50jährige, stattsliche Frau von mildem, ruhigem Wesen, die älteste Tochter, Henriette, 21 Jahre alt, eine liebe, in jeder Beziehung ansmutige Erscheinung, die zweite, Sophie, klein, etwas unterssetzt, weniger hübsich, aber auch sehr freundlich; die dritte Tochter war in meinem Alter, ein munteres, hübsiches Kind voll Natur und Herzlichseit, Heinrich, der Sohn, ein suchsserveter angehender Studiosus theologiae mit aller sörmlichen Geniertheit seines Standes und Alters.

Als man zu Tische läutete, polterte ein Sturm von Zögslingen ziemlich unverfroren und geräuschvoll in den Saal; jeder stellte sich hinter seinen Stuhl. Prosessor Redslob verrichstete das Tischgebet: Sei mit uns, Herr, zu jeder Zeit und laß uns nie vergessen, daß du allein nährest und erhältst mit Wohlgefallen, was da lebet auf Erden. Deinem heiligen Namen sei Ehre, Preis und Anbetung, jetzt und immerdar, Amen.

Bei Tisch herrschte Ruhe und gehörige Stille; nur Dr. Redslob erlaubte sich hie und da einen kleinen Spaß, eine wohlwollende Neckerei dem Einen oder dem Andern gegenüber; nach Tisch (ungefähr 9 Uhr) zogen sich die Schüler zurück, wir aber durften noch eine halbe Stunde im Salon die Bestanntschaft der Familie fortsetzen.

Als wir in unser Schlafzimmer traten, sagte mein Bruder: Nun, Ferdel, du siehst, es sind teine Menschenfresser, schlaf wohl, morgen müssen auch wir auseinander gehen, mich ruft die Freiburger Universität. Ich siel ihm um den Hals und weinte dann lange in meinem Bette, doch die Ermüdung der Reise senkte mich in den tiefsten Schlaf, den ich je noch gesichlasen hatte; es war acht Uhr, als ich erwachte. Ottos Bett war leer, sein Reisepäckhen verschwunden, auf dem Tisch lag ein Blatt, auf dem ich las: Abieu! lang Abschied nehmen zu langweilig, komme bald wieder, dich zu besuchen — dein treuer Otto. Der herzgute, trockene Patron wollte mir und sich selbst den Abschied ersparen und war um 6 Uhr abgereist.

Wie verschieden sind doch die Gemüter und die Art eines Jeden, zu empfinden und darnach zu handeln! Mich schmerzte dieses stumme Weggehen tief, aber der Forteilende dachte nicht, daß er für mich das letzte schwimmende Blättchen war, an dem sich die verlassene Ameise anklammert, wenn sie zu ertrinken meint. Ich ärgerte mich und heulte wie ein verslorenes Tierchen, das seinen Herrn sucht. Wie oft ist mir diese Stunde wieder vor die Seele getreten, wenn meine Knaben weinend von mir schieden.

Nun kam mein guter Pflegevater heiter ins Zimmer, drückte mir schweigend beide Hände und zog mich mit sich fort in sein Zimmer; da war ein kleines Tischchen mit Kaffee und gutem Gebäck für zwei Personen sauber gerichtet. Herr Langsichläfer, sagte er, ich habe auf ihn gewartet, wollte nicht, daßer allein frühstücke. Zuerst heiterte er mich auf, dann, immer im Ton der Unterhaltung, fühlte er mir, wie man sagt, auf den Zahn, um zu sehen, was ich eigentlich schon wisse und in welche Klasse er mich einreihen solle. Nach zwei Stunden sührte er mich in die siedente Klasse, die zweite von unten. Ich fand da einen alten Lehrer, der deutschen Unterricht ers

teilte, ein Rheinbaier aus Pirmasens; er diktierte eine Gelslertsche Fabel, ich schrieb mit und beim Korrigieren war ich der vierte unter sieden Mitschülern; ich war zufrieden, nicht der Letzte gewesen zu sein und der Lehrer murmelte: es wird schon gehen. Ein Schönschreiblehrer, ein französischer Sprachlehrer, der auch Geographie und Geschichte lehrte, Redslods Sohn als Arithmetiker, das waren die Lehrkräfte für diese Klasse; Redslod selbst erteilte den Religionsunterricht, an welchem alle Klassen teilnahmen. Die Stunden folgten von 8 bis 11 Uhr morgens und nachmittags von 2 bis 5 Uhr auseinsander; mir schien das ansangs ungeheuerlich viel, doch bald gewöhnte ich mich an die Regel und, wie der Lehrer sagte, es ging! Überarbeitet habe ich mich sicher nicht, auch half eine gute Dosis Zerstreuung das Anstrengende zu mildern.

Es begann nun für mich jenes einförmige Schülerleben, in welchem ein Tag dem andern ohne Abwechslung folgt und in dem die Spielstunden eine versöhnende und erholende Rolle einnehmen.

Der Unterricht, ohne gerade schlecht gewesen zu sein, war jedoch nicht anziehend; Bater Redslob und der französische Lehrer, Herr Engelhardt, sprachen allein nach meinem Gesschmack und bei ihnen lernte ich am meisten. Die Methode war urdeutsch, die deutsche Sprache die vorherrschende, der französische Accent bei Lehrern wie Schülern sehr germanisch. Im ganzen genommen genügte der Unterricht für die niederen Klassen; für die höheren sollte ich, zu spät und zu meinem großen Schaden, erkennen, daß er den Anforderungen der französischen Akademie nicht gewachsen war. Doch greifen wir nicht vor und betrachten wir noch einen Augenblick, wie est in den ersten paar Jahren ging.

Eigentümlich ift, daß ich mir selbst das Zeugnis eines trägen, launenhaften und höchst flatterhaften Schülers ausftellen muß und daß man nichtsdestoweniger stets zufrieden mit mir war und ich selten gestraft wurde: man forderte eben zu wenig und dies Wenige nicht streng genug. Dr. Redslobs Prinzip war: keinen Zwang, unbedingte Freiheit des Geistes wie der Seele. Wer nicht wollte, den strafte er nur dadurch, daß er ihn bedauerte und so lang mit dem Bedauern zusetzte, bis er arbeitete. Diese Art gelang bei den meisten Abalingen: sie hatte den großen Vorteil, selbständiges Schaffen und Streben zu erwecken; Redslob wollte vor allem Menschen erziehen und keine Automaten dreffieren; in dem Thun und Treiben der Schüler mußte alles wahr und ebel bleiben, keine Spionage, keine Anklagen wurden geduldet; nie mischte er sich in unsere Händel, er ließ uns die kleinen Duelle mit der Fauft ritterlich ausfechten, nur wollte er nicht, daß der Altere, Stärkere den Schwachen mißhandelte. Um dies zu verhindern, hatte er ein Schiedsgericht, beinahe ein Ehrengericht, geduldet, welches schon lange Jahre eingeführt war und durch Überlieferung sich fort= pflanzte; das unterhielt einen guten Geift im Inftitut, die Polizei wurde durch die Zöglinge selbst ausgeübt, Moral und Anstand hatten nichts dabei eingebüßt. Redslob war durch und durch eine edle, schönbegabte Natur. Er schenkte sein Butrauen den Böglingen wie ein biederer Freund, der nicht glauben kann, daß der Freund ihn betrügen könne. er sich in einem geirrt, so dauerte es nicht lang, sein scharfer Blick ließ ihn ins Innere hineinschauen und dann, wenn er Falschheit sah, wurde er unerbittlich streng; manchen Schüler hat er entlassen, damit die andern nicht durch ihn verdorben würden. Mit Einem Wort: Redslob war ein praktischer Pinchologe, aber kein Bedant und kein sogenannter Suppenhändler; jeine Anstalt war ihm Bedürfnis der Seele, Freude und Genugthuung; Liebe und Hingebung waren die Triebfedern seines Wirkens. Im allgemeinen gaben wir ihm auch unsere ganze Zuneigung; wir verehrten ihn wie einen Bater und fürchteten seinen Tadel, weil es uns bedrängte, wenn er unzufrieden und nicht heiter war: oft kam es vor, daß er bofe, traurige Tage hatte und sich ernstlich über grobe Unarten kümmerte; in diesen Fällen trösteten ihn stets die kleinen Schüler durch ihre besondere Freundlichkeit.

In religiöser Richtung war Redslob ein frommer, gläubiger Philosoph\*) und Chrift, ohne Frommelei und fern von jedem Barteigeist; seine Bredigten sind in zwei Bänden gedruckt und zu bekannt, als daß ich mich darüber weiter auszulassen hatte. Sie zeugen von einem gesunden Glauben, der nicht im leeren Formen= zwang, sondern in der lebendigen Anwendung des Christentums auf das praktische Leben seine Kraft schöpfte und bewährte.

Lange war Redslob ein unbestrittener, bewunderter christ= licher Redner, als ihm plötlich im hohen Alter von Parteien, beren jede glaubte, das einzig mahre Chriftentum erfunden zu haben \*\*), der Vorwurf gemacht wurde, den Rationalismus in

Blaten.

Da die Beisheit mubevoll er fand, Bufte boch er nicht ben Blauben ein.

Mit es boch bie Meinung eines Jeben, Dag nur feines Blaubens Lehr' alleine Richtig zeige nach bem Jenfeits Eben. Wenn der Erbe Toten einft erfteben, Auferwedet vom Bofaunenicallen, Und hervor aus ihren Grabern geben, -D wie wird's ben Glaubensftarten allen, Die fich hier fo oft und beig befehden, Dann wie Schuppen von den Augen fallen. Borhofflange.

seinen Lehren beinahe zu streifen, oder doch wenigstens einem höheren Spiritualismus das reine Christentum zu opfern. Die religiösen Streitigkeiten, die in Straßburg erst im Jahre 1829 zum Ausbruch kamen, haben dem edlen Denker seine letzen Tage verbittert.

Ich bin kein Theologe und werde mich hüten, als Schieds= richter zwischen den religiösen Parteien im Elsaß aufzutreten, allein niemand wird es mir verargen, wenn ich dem verehrten Lehrer, dem ich meinen unbeirrten Glauben zu verdanken habe, das Zeugnis ausstelle, daß er mir und meinen Mitschülern nie andere Überzeugungen beibrachte, als diejenigen, die ein Johannes selbst bekräftigen würde. Auf Liebe, mit Ausopserung der verächtlichen Selbstsucht stützte er sein Christentum:

"Wenn ich mit Engelzungen redete, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz, eine klingende Schelle; und wenn ich weißfagen könnte, und wüßte alle Geheimnisse, und hätte alle Erkenntnis, allen Glauben, also, daß ich Berge versetze, und ermangelte der Liebe, so wäre ich nichts. — Und wenn ich all meine Habe den Armen gäbe, und ließe meinen Leib brennen, und hätte der Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze." —

Diese Worte Pauli an die Korinther hielt Redslob uns oft vor und prägte sie tief in unsere Herzen, als den Leitsaden jedes christlichen Denkens und Wirkens; er prägte sie aber um so mächtiger ein, weil er in der völligen Hingabe seiner selbst, an uns und an alle, die seiner Hilse bedurften, beständig übte, was Paulus von der Liebe spricht.

So war der treffliche, geistreiche Mann, unter dessen liebender Leitung ich meine Knaben= und Jugendjahre verleben durfte. Seinem moralischen Einfluß verdanke ich das Wenige, das aus mir geworden ist; man wird mir daher wohl Glauben Dürcheim, Erinnerungen. I. 8, Auft. schenken, wenn ich versichere, daß die vierzehn Jahre, die ich in seinem Hause zugebracht, überaus glückliche und segensreiche waren.

Wenn auch der wissenschaftliche Ballast, welcher in mein kleines Lebensschifschen damals gelegt ward, nicht all zu schwer wog, so waren doch stets die Segel mit gutem Wind gebläht: ein Streben nach höheren, idealen Zwecken, die Begeisterung für alles, was edel und groß auf den verschiedenen Gebieten des menschlichen Wissens erscheint, wußte Redslob, auch in den wenigst begabten Schülern, trefslich zu wecken. Es wurde für das künftige Leben ein guter Grund gelegt, das Gemeine konnte nicht den Jüngling ergreisen, weil es das Kind schon verachten lernt.

Glücklich und munter waren wir durch die Gewährung einer großen Freiheit in Spielen und körperlichen Übungen. Unsere Lieblingsspiele waren alle der Art, daß sie uns ritter= liche Thaten, Kriege und Kämpfe, Befreiung von Gefangenen, ober Jagd auf reißende Tiere vorstellten, auch wurde fleißig und wetteifernd geturnt, im Sommer Schwimmunterricht ge= nommen\*); im Winter war das Schlittschuhlaufen die große Passion des Instituts, und, da wir nicht jeden Tag, sondern bloß Donnerstags und Sonntags ins Freie hinaus durften, so erlaubte man uns, den schönen großen Hof mit Wasser zu überschwemmen, um einen leidlichen Eissport am Hause selbst Das war wirklich die Liebe weit getrieben; die zu haben. gute Hausfrau jammerte schrecklich, wenn die dreißig Ungeheuer oft bis 10 Uhr nachts Wasser schleppten und der Hausbrunnen leer wurde. Da glichen wir den Besen des Zauberlehrlings,

<sup>\*)</sup> Der eble Redslob rettete selbst einmal einen 16jährigen Zögling, ber fich zu sehr auf seine Rraft verlassen hatte und bem Ertrinken nahe war.

die auf keine Formel mehr hörten, und wenn auch die besorgte Pflegemutter jedem von uns zugerufen hätte:

D du Ausgeburt ber Hölle!
Soll das ganze Haus ersaufen?
Seh' ich über jede Schwelle
Doch schon Wasserströme laufen.
Ein verruchter Besen,
Der nicht hören will!
Stock, der du gewesen,
Steh' doch wieder still!

wahrlich, wir wären nicht stehen geblieben; denn Redslob, statt mit der Zaubersormel Halt zu gebieten, lachte: Bah! für das Bischen Wasser haben sie so viel Freude und ich beshalte sie unter meinen Augen — und wir schleppten unzählige Kübel und verursachten bei Tauwetter ein entsetzliches Geswässer. Wenn hingegen ein schöner Eisspiegel im Hose war, kam Dr. Redslob und schaute uns zu, gab auch Anleitung zum schönen, ruhigen, kunstvollen Laufen, das er selbst meistershaft verstand.

An Sonn= und Donnerstagen machten wir sehr hübsche längere Fußtouren, bei welchen die Schmetterlings= und Käfer= jagd eifrigst betrieben wurde; keine Gegend im Elsaß ist reicher an solchem Anabenwilde, als die unmittelbaren Umgebungen Straßburgs, auch war das Sammeln eine ungemeine Lust. Was wir da für Zeug in unsern Blechbüchsen heimschleppten, ist rein fabelhaft: Vom schönsten Falter bis zum Laubfrosch und Salamander war alles vertreten, was da sleucht und kreucht in den Wäldern, Wiesen und Sümpfen der glücklichen Kheinuser; da war einer unter uns, ein Botaniker, der schleppte große Bündel Schilfe, Feld= und Wasserpslanzen auf dem

Kopf nach Hause, ein anderer sing Igel und setzte sie im Hof in eine Kiste.

Mein lieber Leser, wer du auch sein magst, lächle nur über das alte Kind, das seine Kinderwonnen so umständlich erzählt. Lächle, wenn du willst; aber glaube mir, es ist dem Alter Lust und Freude, diese unschuldigen Wonnen wieder herauszubeschwören\*). Sie haben ja auch ihren Zweck erfüllt, das Knabenleben erträglich zu machen.

Im Sommer des Jahres 1822 waren meine Eltern mit meinen Schwestern nach Bläsheim gezogen, wo mein Bater das kleine Bockische Schlößchen mit seinem hübschen Park recht niedlich eingerichtet hatte. Bon Zeit zu Zeit bekam ich ihren lieben Besuch und durfte bei ihnen zu Mittag essen; das waren recht freudige Überraschungen. Louischen schickte mir auch sehr oft ganze Körbe herrlichen Obstes, welches ich mit der Familie und den Kameraden teilte.

Die Ofter= und Herbstferien brachte ich meistens bei den Meinigen in Bläsheim zu. Da fand ich mein drittes Para= dieschen, das mir um so schöner däuchte, als ich es seltener genießen durfte; aber ich genoß es dann auch in vollkommener Glückseligkeit. Meine Eltern und meine Schwestern hatten an dem losen Burschen dieselbe Lust und Freude, wie früher, und gestatteten ihm seine alte Freiheit von Thürnhosen wieder. Da durfte ich springen, baden, mit den Bauernburschen auf den großen Weidesteppen auf Pferden herumjagen, Schmetterlinge sammeln, kurz alles treiben, was mir am besten gesiel.

Im Lernen verfolgte mich dann auch wieder dieses Bebürfnis nach Unabhängigkeit. Gern und eifrig lernte ich, was

<sup>\*)</sup> Ich ftaune, daß ich, da mein Lenz entwichen, Bom Blütenstaub noch überflogen werde. Platen.

mir am besten zusagte, das Übrige betrieb ich nur lau und weil es eben sein mußte: aleichaultia, oberflächlich behandelte ich Mathematik und Arithmetik, sammelte nur davon das Not= wendigste, um den Erklärungen in den Lehrstunden folgen zu können, hingegen bekam ich nach und nach Freude an Geo-Aber besondere Neigung zog mich graphie und Geschichte. zur Litteratur und deren Geschichte; mit Bassion verschlang ich Bücher, die ich hatte viel später mit mehr Gewinn lefen können. Meinen ganzen Schiller las ich in den ersten fünf Jahren so voreilig, daß ich eigentlich die Zeit zu anderem Notwendigen Vieles davon konnte ich ja gar nicht daran verschwendete. verstehen und es war nicht klug gethan, mir das ganze Werk in Sänden zu lassen: da ich aber eine Ausgabe in zwei großen Bänden hatte, verschlang ich alles ohne Wahl und man glaubte, ich könnte nichts Bojes daraus lernen. Das Boje war aber, daß meine Phantasie durch diese Lektüre überreizt und die Lust zu positiveren Studien verdrängt wurde. Als vollends der gute Lehrer, Herr Engelhardt, an meinem feurigen Deklamieren ein Talent zu entdecken glaubte und mich dazu mehr antrieb, als nötig gewesen ware, glaubte ich ernstlich, daß ich Schau= spieler werden muffe und lernte vieles auswendig, nur um zu deklamieren; diese Deklamationswut wurde von Redslob bemerkt und er mäßigte fie dahin, daß ich nur auswendig lernen und überhaupt nur lefen follte, mas er mir aussuchte. im achten Jahr mit dem Latein und im zehnten mit dem Griechischen begonnen wurde, da war schon die Bassion für Virgil und Homer vorbereitet; auch diese beiden las ich bald und Ternte ganze Bücher von der Aneide und der Ilias auswendig. Auch wenn ich den Text nicht Wort für Wort verstand, so deklamierte ich dennoch die Verse mit Leidenschaft, weil mich

ber Rhythmus allein schon hinriß. Der gelehrte Latinist Lachenmeier gab uns Unterricht; er standierte Homers und Birgils Verse, daß sie versührerisch klangen, wie eine hehre Musik.

Das war alles nicht zum Besten; benn ich versäumte vieles Elementare, um es dann später mit unendlich mehr Mühe und Widerwillen nachholen zu müssen.

Ein großer Fehler in der Anstalt war, daß man nie periodische Prüfungen anstellte und die Beförderungen von einer Klasse zur andern allein, auf Gutachten der Lehrer, auf Besichluß Redslobs vorgingen; obgleich nun unser trefslicher Borstand eines Jeden Stärke und Schwäche kannte, so beurteilte er dennoch in den meisten Fällen die verschiedenen Kräfte zu vorteilhaft und es folgte daraus, daß die Schüler, einer leichten Beförderung beinahe gewiß, die nötige Strebsamkeit nicht hatten und sich selbst stärker glaubten, als sie es wirklich waren.

So, halb strebsam, halb träge, immer schwärmend, auch oft stürmisch lärmend, bummelte ich durch die ersten sechs Klassen bis zur Sekunda, um endlich in der Prima zu erkennen, daß ich von dem Einen zu viel, von Anderem zu wenig oder gar nichts wußte. In der Sekunda sing der Jammer schon an; durch die Erkenntnis dessen, was mir sehlte, wahrshaft unglücklich, begann ich für mich selbst, und, ich gestehe es, in der heiligen Furcht vor der nahen Abiturientenprüfung, erbärmlich zu ochsen.

Bis dahin (also bis zum Jahr 1827, da ich 15 Jahre alt wurde) hörte ich von der Außenwelt fast gar nichts, weil Redslob nicht wollte, daß wir durch Tagesnachrichten oder politische Gespräche zerstreut würden. Nur ganz außerordentsliche Begebenheiten, wie zum Beispiel die Ermordung des Her-

zogs von Berry (Neffe bes Königs Ludwigs XVIII. und Sohn Karls X) im Jahre 1820, den Tod Napoleons auf St. Heslena im Jahre 1821, erfuhren wir durch unsere in Straßburg bei ihren Eltern wohnenden Kameraden. So geschah es, daß wir in beinahe gänzlicher Unwissenheit der Zeitgeschichte bis ins 15. Jahr heranwuchsen und im allgemeinen wenig Interesse für politische Neuigkeiten an den Tag legten.

Es war vielleicht besser so, als wenn wir unbärtige Knaben, wie es heutzutage in Frankreich Mode ist, uns vorslaut in politische Gespräche gemischt und altkluge Urteile uns erlaubt hätten. Durch den Unterricht hatte ich die Geschichte von Ludwig XIV. dis zum Sturze des ersten Napoleons so ziemlich kennen gelernt, allein von da an war die Welt für mich wie verschlossen.

Mein guter Bater lachte oft herzlich über meine ungeheuere Naivetät, wenn er mir die neuesten Begebenheiten in kurzen Unterhaltungen mitteilen wollte und ich alles vernahm wie ein Mensch, der Jahre lang auf einer sernen Insel der Südsee ohne Nachricht von Europa gelebt hätte. In den Ferien wurde mir so im Borübergehen ein Stückhen neuere Weltgeschichte nach dem andern beigebracht.

Mein Erstaunen war groß, nicht über das, was sich in der Frist von den letzen acht Jahren zugetragen hatte, sondern über die Leere an bedeutungsvollen Begebenheiten in dieser Zeit im Vergleich mit den erschütternden Weltereignissen der vorhergehenden Dezennien. Alles, was man mir erzählte, schien mir slach, interesselos und ließ mich kalt.

Es war in den ersten Jahren der Bourbonischen Restauration wie ein schlaftrunkener Geist über die ganze Gesellschaft verbreitet, sie schien von den langen gewaltigen Stürmen wie gebrochen und ruhte aus. Wenn nicht im heißen Süden Frankreichs sich die Leidenschaften von Zeit zu Zeit geregt hätten,
um legitimistische Kundgebungen, ja Gewaltthaten, wie den Mord des Generals Brünn in Nîmes, und sonstige rohe Aufstände in verschiedenen südlichen Städten hervorzubringen, so hätte man geglaubt, das französische Bolk habe seinen revolutionären Charakter vollkommen abgelegt.

Die Regierung Ludwigs XVIII. war im allgemeinen eine milde und verhältnismäßig liberale. In den zwei ersten Jahren ließ er sich wohl, durch seinen Bruder und seine Nichte, die Herzogin von Angoulême, und mehr noch durch die legitimistische Bartei beeinflußt, zu manchen harten Makregeln verleiten, die er nicht ergriffen hätte ohne den beständigen Druck seiner nächsten Umgebung. Man verzieh ihm nicht, daß er an dem heldenmütigen Marschall Ney das über ihn gefällte Todes= urteil vollstrecken ließ. Wohl hatte Nen das strenge Urteil verdient, weil er einen offenen Verrat an den Bourbonen begangen hatte, indem er, nach der Rückfehr Napoleons von der Insel Elba, zu der aufftändischen Armee seines alten Raisers übergegangen war, nachdem er dem Könige gesagt: "Ich will Ew. Majestät Napoleon in einem eisernen Käfig überliefern, wenn ich ihn gefangen nehme", und das Kriegsgericht mußte ihn zum Tod verurteilen, allein der König hätte wohl und weise gehandelt, wenn er das Urteil in lebenslängliche Ver= bannung umgewandelt hätte. Die Hinrichtung war ein Fehler, größer als ein Verbrechen, sie war ein politischer Racheakt für den durch Napoleon verübten Mord an dem Herzog von Enghien; diese Hinrichtung Neps, gleich der des braven Oberft Labedopere, erbitterten die Gemüter aller wohlmeinenden Leute, sogar die der Mehrzahl der Freunde der Regierung.

Dazu kam noch die höchst ungerechte, unkluge Behandlung vieler alter verdienter Offiziere Napoleons, die, wegen politischer Meinung auf halben Sold gesetzt, der größten Not preisgesgeben waren.

Die ganze Umgebung und Familie des Königs machte sich durch fanatischen Parteigeist bei dem Bolke verhaßt. Nur der Klugheit Ludwigs und vielleicht auch dem übergroßen Be-dürfnis nach Ruhe war es zu verdanken, daß die Revolution nicht schon früher als im Jahre 1830 ausbrach.

In der Armee brütete ebenfalls ein dumpfer Haß; mehrere Aufstände in verschiedenen Garnisonen verkündeten einen
nichts weniger als ergebenen Geist. So brach im Jahr 1824
in Belfort eine napoleonische Meuterei in einem Chasseurregiment aus, an deren Spize der Oberst Caron und der Oberstlieutenant Roger, beide im Felde erprobte Soldaten, standen;
mehr als die Hälfte dieses Regiments zog, von den beiden
Obersten geführt, gegen Colmar, um dort das Kaiserreich zu
proklamieren. In Colmar jedoch blieb die Garnison treu und
entwassnete die aufständische Truppe nach kurzem Widerstand;
Oberst Caron wurde zum Tod und Roger zur Verbannung
verurteilt.

Das Todesurteil wurde in Straßburg vollzogen. Es war an einem Donnerstag und der Zufall wollte, daß wir Knaben dem Zuge, der den bedauernswerten alten Soldaten zum Richtplatz führte, auf unserem Spaziergang begegneten. Caron, ein schöner starker Mann von ungefähr 50 Jahren, mit energischen Gesichtszügen, saß neben einem Geistlichen im offenen Wagen und schien auf die ehrfurchtsvoll schweigende Menschenmasse nicht zu achten, die mit entblößten Häuptern den Zug wehmütig anstarrte; er war ernst und hörte ans

dachtsvoll den Ermahnungen seines Beichtvaters zu. Als der Wagen schon fern von uns war, hörten wir es aus der dicht= gedrängten Volksmasse wie eine dumpfe Klage emporsteigen; es war kein Ruf, kein Wort vernehmbar, nur ein unermeßlich tieser Seufzer preßte sich schmerzhaft aus tausend und aber= tausend mitleidigen Herzen, alle von demselben traurigen Gestühle durchbebt. Nie werde ich den Eindruck vergessen, es kam mir vor, als hätte ich das dumpfe Brausen eines bewegten Weeres vernommen.

Schweigend führte uns Dr. Redslob zur Stadt hinaus; kaum im Freien, hörten wir ein heftiges Knallen, dann noch einen starken Schuß: die politische Justiz war vollführt, der politische Frevel gesühnt.

Redslob entblößte sein graues Haupt und sagte tief beswegt: Gott, der unsere Fehle alle kennt, wird gnädiger sein mit dem unglückselig Verblendeten, als die menschliche Gesrechtigkeit. Caron mußte sterben, denn er hat Verrat an seiner Regierung, an seinem Lande verübt, allein es ist unendlich schmerzhaft zu denken, daß hier keine Gnade obwalten konnte. Gott sei seiner Seele gnädig. —

Von diesem Tage an war ich den Bourbonen seindlich gesinnt; ohne zu erwägen und zu prüfen, verurteilte ich sie in meinem Innern und heute noch höre ich den dumpfen Seufzer des Bolkes, mit dem mein eigenes Herz sich still empört hatte über einen, nach meiner Ansicht, unnötigen Wißsbrauch der Gewalt.

Als ich meinem Vater den ganzen Vorfall erzählte, staunte er über die Leidenschaftlichkeit, mit welcher ich meinen Gefühlen Luft machte, doch sagte er: Sieh, mein Sohn, keine Regierung ist möglich, wenn Empörung ungestraft bleibt. Caron

war ein verrückter Fanatiker; man konnte ihn nicht begnas digen, als Oberst war er ja doppelt und dreisach strafbar. Dein Gefühl ist ehrlich, aber es verleitet dich, unrichtig zu urteilen\*). —

Des Vaters Worte vermochten den Eindruck, den ich ers halten hatte, nicht im geringsten zu schwächen; ich blieb nach wie vor im stillen ein zur Opposition geneigter Bursche.

Am Todestag des Königs war ich bei meinen Eltern in Bläsheim. Als mein Bater mir die Nachricht mitteilte, sagte er, bedenklich den Kopf neigend: Jetzt wird es schlecht gehen, ich kenne den Herzog von Artois (Karl X.); er ist ein guter, aber ein beschränkter und schwacher Mann; seine Umgebung ist unvernünftig, voller Borurteile; die Leute haben wirklich, wie man von ihnen sagt, nichts gelernt und nichts vergessen; wir gehen neuen politischen Stürmen entgegen.

Diese Worte meines lieben Vaters machten zwar einen gewissen Eindruck auf mich, allein ich nahm sie nicht so ernst als sie es verdient hätten, weil ich die drohende Gefahr nicht einsehen konnte.

In den vier ersten Jahren der Regierung Karls ging alles gut, weil er ein liberales und ehrliches Ministerium hatte, an dessen Spize Graf Wartignac eine entschieden gerechte und weise Politik aufrecht hielt und der Finanzminister, Baron Louis, mit großer Umsicht und erprobter Rechtlichkeit die Finanzverwaltung führte. Das Zutrauen wuchs mit jedem Tag; Handel, Gewerbe und Ackerbau blühten wieder auf und ein bisher vermißter Wohlstand sing an, sich in allen Provinzen wohlthätig zu entwickeln.

<sup>\*)</sup> Talleyrand hat gesagt: Das erfte Gefühl ift immer gut, es muß unterbrückt werben.

Baron Louis war schon der Vertrauensmann des alten Königs gewesen, die beiden Männer standen sich oft im Rate streitbar gegenüber; der König, voll Ruhe und Zuversicht, wurde fehr oft durch die ftete Emfigkeit und Dringlichkeit des Ministers beunruhigt. Wenn in der Kammer der Abgeordneten etwas stürmische Angriffe der Opposition den Baron Louis veranlaßten, dem Könige lebhaft und beängstigend darüber zu berichten, fagte dieser ruhig: Mein lieber Baron, haben Sie die Majorität für Ihre Vorlagen, die ich genehmigte? — Ja, Majestät. — Nun, schloß der Monarch, dann kann ich spazieren gehen; haben Sie aber die Majorität nicht, dann schicke ich Sie auf die Bromenade. — Ein andermal, ebenfalls im Minifter= rat, sprach Baron Louis mit besonderer Lebendigkeit und ver= aak sich im Gestikulieren so weit, daß er neben den König sein Taschentuch, seine Tabaksdose und endlich seine Taschenuhr hinlegte; da unterbrach ihn der König lächelnd mit den Worten: Baron, wenn Ihre Taschen vollends geleert sind, werde ich Sie besser verstehen. — Der Minister richtete sich rasch auf, verneigte sich ehrfurchtsvoll und sagte: Sire, ich bitte Em. Majestät um Entschuldigung für diese verzweifelte Be= wohnheit, meine Taschen zu leeren, aber bedenke doch gnädigst ber König, daß diese Taschen sich nie im Dienste bes Staates angefüllt haben. — Darauf drückte Ludwig XVIII. dem ehr= lichen Diener die Hand und erwiderte: Das, lieber Baron, war mir längst bekannt, ich brauchte es nicht von Ihnen zu erfahren. -

Mit solchen Ministern konnte Karl X. ruhig und sorgen= los regieren. Hätte er dieselben nur zu erhalten gewußt!

Die fünf ersten Jahre dieser Regierung verstossen in großer Stille; Frankreich schien zufrieden und unter dem Schutze der allgemeinen Ruhe konnte auch die Jugend ungestört ihren Studien obliegen\*).

Ich meinerseits reifte boch ein klein bischen heran; ich arbeitete tüchtig und meistens bis in die tiefe Nacht hinein. Kümmerlich mußte ich nachholen, was ich in der Quinta nicht gründlich mir angeeignet hatte, doch es gelang mir, eine leidsliche Prüfung zu bestehen und im Frühjahr 1828 durfte ich als Fuchs die Universität Straßburg beziehen.

Das erste Universitätsjahr war nach französischem Usus ben sogenannten humanités gewidmet. Zwei Fakultäten wetteiferten miteinander, die Schüler für das erste Staatsezamen (Baccalaureus) vorzubereiten: die Fakultät der Litteratur und die der positiven Wissenschaften; in ersterer wurden Vorlesungen über allgemeine Geschichte, französische Litteratur und Philosophie, in der zweiten über Geometrie, Physik und Chemie gehalten.

Daß mir anfangs in den Salen Boren, Seben und



<sup>\*) 3</sup>m Juli 1825 besuchte Rarl X die Oftprovingen und fam auch mit großem Prunt und Gefolge nach Stragburg, wo er mit braufendem Jubel begrüßt murbe. Umgeben von den Marichallen Marmon, Bourmon, Suchet, Mortier und einer großen Angahl von Generalen, ritt ber Ronig voraus auf einem iconen Bollbluthengft, ben er meifterhaft zu leiten verftand (er galt für den elegantesten und besten Reiter Frankreichs); die Maricallsuniform, geschmudt mit bem blauen Banbe bes Beiligengeiftorbens, ftand ihm recht aut; feine Saltung hatte etwas Edles und Wohlwollendes. hinter ihm ritt ber Bergog von Angouleme, ber Befieger ber aufftanbifchen Spanier, dem Ronige ziemlich ahnlich an Große und Figur, boch weniger gut aussehend und nicht beliebt. Ginen besonders iconen effettvollen Ginbrud machten 24 Pagen in altspanischer Tracht von hellblauer Seide mit weißen Achselbandern und weißer Scharpe, quer über bie Bruft getragen. Drei Tage hielt der Ronig Tafel und Gof und murde auf fechs Monate popular in Strafburg; bann vergaß man wieder, bag er je erichienen war. 3ch fah meinen Bater, in Hofuniform, und meine Mutter, fehr elegant und pompos gefleibet, mehreremale ju hofe in ben foniglichen Palaft fahren und bachte mir: die Mama ift meine Ronigin.

Denken fast vergingen, daß ich mit schwerem Herzen und wüstem Kopf sehr häufig auß= und einging, wird derjenige begreifen, der schlechte oder mittelmäßige Borträge, in ein= förmigem schläfrigem Ton gehalten, mit anhören mußte.

Dieses erste Studienjahr benützte ich so gut ich konnte, um mich für die Prüfung vorzubereiten; es ging mir aber nicht recht von statten. Casimir Delavigne, mit seinen bezeisterten Gesängen für die Befreiung der Griechen vom türzfischen Joch, die Runde von allen Grausamkeiten, die an dem unterdrückten Bolke begangen wurden, die heroischen Kämpse des kleinen Bölkchens gegen die überlegene Macht seiner Unterstrücker, die Ramen Kanaris, Kollokotroni, Maurokordato, dann endlich die berauschenden Oden Lord Byrons, alles das verstrieb mir jede ernste Lust, Mathematik zu treiben.

Berftreut und aufgeregt betrat ich im Frühjahr 1829 die akademische Aula, wurde von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr abends von fünf akademischen Folterern, in gelb und schwarzen Talaren, furchtbar gepeinigt und fiel gründlich durch; bei vieren dieser antediluvischen Parsengespenster bestand ich gut, allein der Saurier Mathematicus wollte nichts von mir wissen. Vier weiße Rugeln fielen in meine Urne, aber eine einzige schwarze genügte, um mich auf sechs Monate zu vertröften. Also noch sechs saure Monde und es mußte abermals das Im September desjelben Jahres Glück versucht werden. hatte ich jedoch meinen Mathematiker so zahm gemacht, daß er mir zwei weiße Rugeln gereicht hätte, wenn es nötig ge= wesen ware: ich hatte einfach sechs Monate bei ihm Privat= unterricht genommen zu 100 Fr. per Monat und es ging brillant, ohne daß ich viel mehr gewußt hätte als vorher. Dieses Eramen mar damals eine reine Lotterie; die Fragen wurden aus einer Urne gezogen und, wenn sie der Kandidat nicht beantworten konnte, so hatte der Examinator nicht die Befugnis, weitere Fragen zu stellen, um sich eine Weinung über den Grad des Wissens und der Bildung des Geprüften bilden zu können.

Diese Methode hatte sehr oft die sonderbarsten Folgen. Man sah junge Leute, die notorisch ausgezeichnete Talente und umfassende Kenntnisse besaßen, durchfallen und andere, Unwissende, in der Prüfung glückliche Fragen ziehend sozusagen durchschleichen. Die französsische Akademie hat dies auch endslich eingesehen; heute dauert die Prüfung mehrere Tage und der Examinator hat das Recht, den Kandidaten gründlich zu prüfen.

Nun war, gottlob, im September 1829 die fieberhafte Aufregung des Gramens bei mir vorüber, eine große Last war von meiner Seele gewälzt. Man kann sich denken, in welchem beinahe krankhaften Zustand ich vor der Prüfung war, wenn ich bekenne, daß oft heute noch im hohen Alter mir träumt: ich stehe vor den schwarzsgelben Talaren und wüßte nicht zu bestehen. Dann drückt mich ein schwerer Alp und ich erwache ebenso trostloß, als ich den 20. März 1829 verslassen und traurig in der Aula meinen bunten Schergen nachsschaute, die fühlloß den Saal durchschritten, um den andern Morgen wieder neue Opfer ihrer Härte zu schlachten.

Die Herbstferien bis 10. November brachte ich vergnügt bei meinen Eltern in Bläsheim zu. Wir waren glücklich, meine beiden Brüder Gustav und Otto endlich auch wieder auf sechs Monate zu besitzen; beide waren österreichische Offiziere geworden, Otto ein schmucker Husar und Gustav ein flotter Ulane\*). Sie waren fern hergereift, sehr fern für die damaligen Verbindungsmittel; der erstere kam von Ketchkemet in Ungarn, der zweite von Mailand. Sie wußten viel zu erzählen und malten mir das Soldatenleben in den lockendsten Farben vor; da kam wirklich ein augenblicklicher Schwindel über mich, der mir vorhielt, ich müsse auch Soldat werden und mit den Brüdern nach Österreich ziehen.

Mein Vater lächelte dazu; er sagte nicht nein, aber ich sah wohl, daß es ihm nicht ernst war. Er meinte nur: du kannst ja wählen, ich lasse dir alle Freiheit; nur bedenke, daß wir Eltern alt werden und gerne einen von euch im Elsaß behielten, der die alten Traditionen des elsäßischen Geschlechtes sortpslanzen würde. — Meine gute Mutter wehrte mit aller Energie ihres lebhaften Charakters gegen diese Anwandlung ab und bewies mir bald, daß es noch etwas Bessers zu thun gäbe, als Rekruten und Remonten abzurichten. "Du willst einen Säbel nachschleisen und zweierlei Tuch tragen," sagte sie spottend, "das ist hübsch für einige Zeit, die Lust daran vergeht aber wie ein Kindertraum. Schlag dir's nur aus dem Sinn, ich geb es nicht zu."

Auch hatte ich bald Gelegenheit zu bemerken, wie wenig meine Herren Brüder Anteil an etwas anderem nahmen als an militärischen Dingen. Sie hatten beide einen grundsätlichen Abschen vor allem Studieren, Lesen, Schreiben und überhaupt vor jeder ernsteren Beschäftigung; eine gewisse Barschheit in Sprache und Benehmen, die Folge eines rauhen, abgeschiedenen Lebens mit ungebildeten Menschen, trug auch nicht wenig dazu bei, mich für den Säbel etwas kühler zu machen. Bald flog

<sup>\*)</sup> Ctto biente in Preugen-Susaren und Guftav in Raiser-Manen.

der Soldatengeist von mir weg und, die Brüder weniger beneidend, ergab ich mich in mein Schicksal.

Die Zeit der Ferien versloß leider nur zu schnell. Meine Schwester Charlotte, die den Grafen Christoph Martin Degen=feld=Schomburg auf Eybach (Württemberg) geheiratet hatte, war auch bei uns, so daß niemand fehlte, als mein Bruder Alfred und seine Frau.

So, zahlreich versammelt, genossen wir die Gunst des Augenblicks vollkommen; das Glück der Eltern, nach so langer Trennung wieder einmal die Mehrzahl der Ihrigen um sich her vereinigt zu sehen, die Heiterkeit der Jugend, Christoph Martins unverwüstlicher Schwabenwiß, die herrliche, schöne Herbstzeit, — alles trug dazu bei, uns diese, ach, nur zu flüchtigen Wochen zu den freudigsten unseres Familienlebens zu gestalten.

Wir machten häufige Ausflüge in die Berge; die alten Bogesenburgen, die malerisch gelegenen Schlösser und Klöster wurden alle besucht. Das sagenreiche, echt alemannische Land wurde uns allen so wert und lieb, als hätten wir die elsäßische Heimat niemals verlassen.

Mein Vater, der so lange in der Verbannung gelebt hatte, der fremde Dienste nehmen mußte, um nicht müßig in bewegten, schweren Zeiten seine Jugend hinzubringen, konnte sich doch eigentlich nur als Elsäßer fühlen.

Mächtig und wohlthuend ist das Band, das ein Geschlecht an einen Fleck Erde bindet, den es seine Wiege mit vollem Recht auch nach langer Trennung nennen darf, wenn die Gesschichte dieses Flecks Erde mit der seinigen jahrhundertelang eng verknüpft war: und dieses Band war und blieb für uns Dürckheims ein altes deutsches Reichsband.

Dürdheim, Grinnerungen. I. 3. Hufl.

Dasselbe Gefühl teilten wir alle mit unserem trefflich biederen Vater, und wenn wir mit ihm von den Gipfeln der Berge die schöne Heimat wie einen Garten vor uns liegen saben, mit ihren unzählbaren Dörfern und Städten, mit ihren reichen Saatfluren, grünen Auen, Triften und lockenden Weinbüaeln. da dachten wir alle: das ist eine deutsche Flur — der breite, langgedehnte Silberftreif in der Ferne dort, glanzend im herbstlichen Abendscheine, das ist der vaterländische alte Rhein; wir grußten ihn tausendmal und jauchzten ihm unsere beutschen Lieder zu. Der prachtvolle Münfterturm, der seine schmucke Pyramide hoch in die Wolken hebt, das ist Gotenkunft, ein Gedicht voll deutscher Luft und Seele. In den dunklen Eichenwäldern, durch die wir zu den Bergen emporstiegen, rauschte es wie deutscher Sang, die uralten Föhren in ben Höhen, die flüsterten leise und erzählten geheime Geschich= Wir lauschten, und einer von uns sprach die prophetischen, umfterblichen Worte einer alten Tanne, die längst gefallen war:

> Ich fah in alten Zeiten Die Raifer und die Berrn Im Lande giehn und reiten; . Wie liegt das heut' fo fern! Da mocht ich wohl mit Rauschen Sie grußen in ber Nacht Und mit ben Winden tauschen Gefpräch von deutscher Macht. Dann tam die Zeit der Irrung, Des Abfalls in das Land, Voll ichmählicher Berwirrung, Da ich gar traurig stand; Es flirrten fremde Baffen, Es zudte mir burchs Mart, 3ch fah die Zeit erschlaffen Und blieb faum felber ftart.

Den Himmel sah ich fäumen Ein neues Morgenrot, Es scholl aus fernen Räumen Der Freiheit Aufgebot; Ich sah auf allen Bahnen Die neuen Deutschen gehn, Die langentwohnten Fahnen Bom Rheinstrom her mir wehn.

Da schüttelten die Winde Mein altes Haupt im Sturm; Bor Schred entsant der Rinde, Der sie genagt, der Wurm: Nun werden deutsch die Gauen Bom Wasgau bis zur Pfalz Und wieder wird man bauen Hier eine Kaiserpfalz.

Doch als das große Wetter Eilfertig ohne Spur Wie Windeshauch durch Blätter Dahier vorüberfuhr — Mein Wipfel ist geborsten, Es wird nicht mehr der Uar In diesen Forsten horsten, Der meine Hoffnung war.

Lebt Abler wohl und Falken!
Ich fall' in Schmach und Graus
Und gebe keinen Balken
Zu einem beutschen Haus;
Man wird hinab mich schleppen
Und drunten aus mir nur
Bersehn mit neuen Treppen
Mairie und Präfektur.

Doch jüngere Waldgeschwifter, Ihr hauchet, frischbelaubt,

Teilnehmendes Geflüfter Um mein verstorb'nes Haupt; Euch alle weih' ich sterbend Zu schön'rer Zukunst ein, Und also prophezeih' ich, Wie fern die Zeit mag sein:

Einst eine von ench allen, Benn sie so altersgrau, Bird, wie ich falle, fallen, Giebt Stoff zu anderm Bau, Da wohnen wird und wachen Ein Fürst auf deutscher Flur; Dann wird mein Holz noch frachen Im Bau der Präsettur.

Rüdert. — Die Strafburger Tanne. — 1815.

Die prophetische Stimme der alten Tanne verklang und wir freuten uns am deutschen poetischen Hauch, der aus den Wäldern uns Zuversicht und Hoffnung beibrachte.

War es wirklich ein Hoffen, eine Zuversicht auf künftige, bessere Tage? Ich weiß es nicht, aber das weiß ich gewiß: wir fühlten uns nicht als Franzosen im Elsaß, wir sahen das Land nicht als ein verwelschtes an; so deutsch war noch alles damals im Elsaß, daß wir vom Franzosentum nur das Gute, Edle spürten: wir lasen die auftauchenden französischen Romanstifer mit ebenso großer Freude als wir die Alassister gelesen hatten. Weine Brüder seufzten wohl: ach wie schade, daß dieses schöne Elsaß nicht mehr ein deutsches Land ist; man kann sich nicht deuten, daß die alemannische Bevölkerung sich wohl sühlt unter fremder Herrschaft. Und doch lebte man unbesorgt, unbehelligt, wenn auch etwas vernachlässisch, doch nicht stiesmütterlich behandelt; höchstens beleidigten die französsischen Spottnamen (Allemand, tête carrée) das elsäßische Ohr.

Gottlob, das ist jetzt anders geworden; das neue Holz der neuerbauten Präfektur in Straßburg hat unter dem sesten Tritte unseres Heldenkaisers wirklich gekracht, wie Rückert es prophezeite, und mit Jubel hat ihn die Landbevölkerung empfangen.

Doch für jetzt genüge es, an dieser Stelle unserer Besschreibung die Stimmung im Jahre 1825 bezeichnet zu haben, und wenn ich von Stimmung spreche, so meine ich nicht diesjenige meiner Umgebung und die meinige allein, sondern auch die der Mehrheit der Esfäßer in jener Zeit.

Unsere lieben Nachbarn auf dem Lande darf ich nicht vergessen, denn der Umgang mit ihnen verschönerte auch den Ausenthalt meiner Eltern in Bläsheim.

In dem nahe gelegenen Krautergersheim wohnte im Sommer Bernhard von Türkheim, der verwitwete Gatte Lillis, er war ein starker Siebziger, aber wohl erhalten und noch in voller Geistesfrische; von allen Ehrenämtern, die er früher beskleidet hatte, behielt er nur noch das Präsidium des protestantischen Konsistoriums von Elsaß-Lothringen; in allen andern Ümtern war ihm sein Sohn Friz würdig nachgesolgt.

Türkheim war ein weiser, unterrichteter und liebenswürdiger Greis; sein Umgang war meinen Eltern doppelt wert wegen des Andenkens an die gute Lilli, welches sie mit ihm der Borsangegangenen in Treue bewahrten. Der stille heimliche Landsitz Krautergersheim, welchen Lilli mit seinem Kunstsinn und dem ihr eigenen Naturgefühl zu einem kleinen Eden umgewandelt hatte, war uns allen ein sympathischer Ort.

Goethe, von deffen Unsterblichkeit auch auf Lilli ein milber Glanz übergegangen ift, sagt: die Stätte, die ein guter Mensch

bewohnt hat, ist eingeweiht — und das fühlte jeder, der Kraut= ergersheim besuchte.\*)

In Niederehnheim waren es die werten Reinachs, mit welchen wir häufige Besuche wechselten. Die Tante Reinach (geborne Freiin von Landsberg) war Witwe geworden und lebte mit ihren vier Kindern Winter und Sommer auf dem Lande. Ihre Söhne Max und Adrian waren meine besten Freunde; ihr Schwiegersohn, Freiherr von Kink-Valdenstein, verwaltete die Güter der Familie und wohnte deshalb augen-blicklich bei seiner Schwiegermutter; auch er war für uns alle ein sicherer Freund und für die Eltern ein geistreicher Gesellsschafter. Die Söhne und Töchter des Freiherrn von Kink leben heute in Freiburg im badischen Lande und sind uns allen werte treue Verwandte und Freunde.

Die Tante Speth und ihr Bruder Alexander von Lands= berg lebten beide noch und kamen oft nach Bläsheim.

In nicht großer Entfernung von uns lag das schöne Gut Thumenau, welches im Sommer Friz von Türkheim und seine Familie bewohnten; Frau Friz von Türkheim war eine geborene Gräfin von Degenfeld-Schomburg, die Schwester meines Schwagers. Mit dieser Familie waren wir besonders freundschaftlich verbunden, die beiderseitigen Eltern hatten sich sehr lieb und die Kinder waren von frühem an nicht minder gute Freunde.

Es blühten da drei liebliche Töchterchen, unter welchen ich bald meine Herzensbraut wählen durfte; doch damals riß sich noch vom Mädchen stolz der Knabe und mein Verhältnis

<sup>\*)</sup> Lillis Landsit wurde schon in einer kleinen Stizze der edlen Frau von mir beschrieben und ich wiederhole hier nicht, was ich schon in meiner Biographie "Lillis Bild" darüber gesagt.

zu ihnen war denn auch nur das eines gern gesehenen, luftigen Gespielen.

Thumenau, den reizenden Ort, will ich später beschreiben, wenn ich ihn als glücklicher Bräutigam zum erstenmal betreten und die liebliche Mathilde in meine Arme schließen darf.

Es versteht sich von selbst, daß die Besuche und Gegen= besuche zwischen Thumenau und Bläsheim zu den fröhlichsten und anziehendsten Ausslügen beider Familien gehörten.

Endlich muß ich noch einer interessanten Nachbarschaft in Oberkirch bei Oberehnheim gedenken: Frau von Montbrison, geborene von Oberkirch\*) (eine Cousine meiner Mutter) mit ihren sehr liebenswürdigen Töchtern. Die ältere, Isaure, heizatete den Admiral Freiherrn von Hell, welcher nach ihrem Ableben auch die zweite, Aline, heimführte.

Alle Familien, die ich genannt habe, verkehrten häufig mit uns. Landpartien wurden meistens gemeinschaftlich, bald mit den einen, bald mit den andern, gemacht, und jede wurde gewöhnlich zu einem heiteren fröhlichen Feste. Daß unter solch glücklichen Verhältnissen und in so liebreicher Umsgebung die Tage nur zu rasch slohen, brauche ich nicht zu wiederholen.

Ende Oktober flog zum größten Teil die Gesellschaft auseinander, die einen nach Straßburg, die andern nach Paris; nur meine Eltern, Reinachs und Rinks blieben auf dem Lande.

<sup>\*)</sup> Die Mutter von Oberkirch hat sehr hübsche Memoiren hinterlassen, welche von dem Württembergischen Hof in Mömpelgard im Elsaß, von Kaiser Paul von Rußland und seiner Gemahlin (Prinzessin von Württemberg-Wömpelgard) und auch von dem Leben und Treiben der Elsäßischen Familien ihrer Zeit höchst lebendige und anziehende Bilder entwersen.

Ich meinesteils nußte auch wieder an die Studien denken und aus dem lieben, traulichen Familienkreise scheiden.

Den 4. November betrat ich, nicht sehr wohlgemut, die Hörsäle der hohen Rechtsschule in Straßburg, wo ich bald gewahr wurde, daß zwischen meinen früheren Professoren und den neuen kein großer Unterschied war. Die alten hatten schwarz-gelbe oder gelb-schwarze Talare, die neuen rot-schwarze oder schwarz-rote, es war aber dieselbe Art zu lesen: es sagte keiner nichts, als was im Hefte stand.

Bon dieser Zeit an begann für mich ein neues, ernsteres Leben, ich fühlte erst recht, daß ich so vieles zu lernen hatte und nach einem bestimmten festen Ziele hinstreben musse.

Schließen wir also dieses Kapitel der Flegeljahre mit der Hoffnung, im nächstfolgenden etwas Erbaulicheres von mir zu hören.

Meine Vorsätze waren sicher die besten der Welt, allein man sagt: der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gespflastert; tröste dich, lieber Leser, es geht nie so gut, als man hofft und nie so bose, als man befürchtet.

## Angend-Aahre

1830—1836.

Die Anabenzeit ist vorüber, sie entstoh wie ein lieber Traum, weil ich glücklich war; noch von keiner schweren Sorge gezügelt, von so viel Liebe und Wohlwollen getragen und im Innern eine unverwüstliche Heiterkeit: wer wäre da nicht zusfrieden gewesen?

Von meiner Familie nahm ich leicht Abschied, denn ich blieb ja in ihrer Nähe und konnte sie besuchen, wenn es mir gefiel. In der besten Laune und voll Arbeitslust bezog ich wieder mein gewohntes Studienzimmer bei Dr. Redslob und war nicht wenig ersreut, es ganz neu ausstafsiert und mit mehr Bequemlichkeit eingerichtet zu sinden; die Frau Doktorin hatte wahrscheinlich gedacht, für einen Studio utriusque juris schicke sich ein bessers Zimmer als jenes sür einen Fuchsen ausgezrüstete; jedenfalls war die Attention, für die ich mich erkenntslich erwies, eine äußerst freundliche.

Die Kollegien, die ich zu hören hatte, waren höchst langweilig und durch den entsetzlichen Vortrag der Herren Professoren rein ungenießbar für einen nur im geringsten für Besseres empfänglichen Menschen; wir hatten ja berühmte, gelehrte Juristen unter den Lehrern, allein sie wußten ihre Schätze nicht gefällig mitzuteilen.

Der berühmte Jurist Charles Dupin, Staatsproturator am Kassationshofe in Paris, hospitierte einmal in dem Kollegium, das der Kriminalist Rauter uns zu lesen hatte; im Weggehen rief Dupin aus: Grand savant, détestable professeur! Wir rächten uns an den Herren durch ein allgemeines grundsätliches Schwänzen; da jedoch von Zeit zu Zeit Appell gemacht wurde, so richteten wir uns so ein, daß immer der Reihe nach eine Hälfte der Studenten gegenwärtig sein mußte, und diese beim Aufruf der Namen für die Fehlenden antwortete.

Es war sogar ein guter alter Herr Professor da, dessen Kursus nicht obligatorisch war und der nur zwei Zuhörer hatte; sehr oft schlichen auch diese unbemerkt aus dem Saal, weil der arme Mann beinahe blind war. Dieser Herr war eine europäische Berühmtheit: es war Fodere, der Gründer der juristischen Medizin, das heißt der Medizin in ihrer Beziehung zur Rechtspsiege; Fodere war damals 80 Jahre alt und hatte sich stark überlebt.

Das Schwänzen der Kollegien wäre uns aber bei den Prüfungen sehr schlecht bekommen, wenn wir nicht selbst gesarbeitet hätten; wir ersetzen die Vorlesungen durch tüchtige Kommentare und durch fleißiges Üben in Besprechungen jurisstischer Fragen, die jede Woche einmal unter uns gehalten wurden.

Das Studentenleben war damals in Straßburg weder flott noch geräuschwoll; es gab keine sogenannten Korps, jede Gesellschaft unter Studenten nannte sich Kränzchen mit dem Namen der Straße und des Lokals; wo die Vereinigungen stattsanden. In diesen Versammlungen wurden juristische Vorsträge gehalten und nachher etwas, aber doch sehr mäßig, gekneipt.

Die Nationalitäten waren getrennt; mit den Deutschen gingen die protestantischen Elsäßer und die Fremden, Schweizer, Russen, auch hie und da ein Engländer oder ein Schwede.

Bedeutende Lehrkräfte konnten in Frankreich in der Provinz nicht leben; es gab nur Eine Universität: die von Paris. In den Provinzstädten, in welchen fünf Fakultäten vereinigt lehrten, hatte die hohe Schule den Namen Akademie; der Gehalt der Prosessoren belief sich nicht über 5000 Fr., auch betrieb jeder noch nebenbei ein anderes mehr oder minder ergiebiges Fach: die Herren Juristen waren zugleich konsultierende Anwälte, die Mediziner hatten ihre Prazis, die Theologen predigten und die Litteraten schrieben Bücher oder Zeitungsartikel. Einige, besonders unter den Mathematikern, gaben Privatunterricht.

Die Vorlesungen wurden nicht von den Studenten honoriert; der Staat besoldete die Professoren und der Studierende zahlte in jedem Semester die Summe von 35 Fr. und bei jeder Prüfung 120 Fr. Studiengebühren, so daß der höhere Unterricht beinahe unentgeltlich war.

Bedeutende Talente blieben nicht in der Provinz; Paris war das verschlingende Ungeheuer, das jede bessere Kraft an sich zog und die Departements geistig arm ließ. Unter den Prosessoren konnte kein Strogeiz, kein Wetteiser stattfinden, weil keine Besörderung und keine Besserung der pekuniären Lage möglich waren. Hatte die Regierung einen mittelmäßigen oder sogar einen schlechten Prosessor ernannt, so mußte ihn die unsglückliche Jugend während zehn Generationen geduldig ertragen.

Der Dualismus in Sprache, Erziehung, Lehrmethobe und so weiter gereichte den Elsäßern zum größten Schaden: man wird nur stark und vollkommen in der Muttersprache. Wird biese vernachlässigt, so bildet sich der Mensch nur halb heran; es entwickeln sich seine Naturanlagen viel schwerer und langsamer; auch sehen wir seit der Einführung der französisschen

Sprache immer weniger bedeutende Männer in unserm näheren Baterlande erscheinen: auf denselben Lehrstühlen, wo unsere schwachen Lehrkräfte die Jugend entmutigten, saßen einst Koch, Schöpflin, Schweighäuser und andere hervorragende Männer. Unsere Prosessoren konnten wirklich weder deutsch noch französsisch dozieren, es war die Halbbildung mit allen ihren Mängeln. Glücklich diesenigen jungen Leute, die von Haus aus eine gute Aussprache in beiden Sprachen mitbrachten und dieselben vor der Ansteckung eines schlechten Accents zu bewahren wußten: ich glaube, wir hüteten uns, weil wir hörten, wie barbarisch die französische Sprache klingt, wenn sie entstellt wird.

Der Winter vom Jahre 1829, der kälteste und anhaltenoste von diesem Jahrhundert, stellte sich frühzeitig in seiner ganzen Strenge ein. Schon den 15. November hatten wir 10 Grad Réaumur, die kleinen Flusse und die Kanäle froren zu und boten dem Schlittschuhiport die schönsten Gelegenheiten, sich angenehm zu erweisen; doch im Dezember sank das Thermometer auf 28-30 Grad unter den Gefrierpunkt, mit stetem Nordwest= wind und ohne Schnee. Da fror auch der Rhein vollständig zu; er ließ die mächtigen Gisschollen an seinem Riesenbart herabhängen und machte ein gar finsteres, drohendes Gesicht. Das ganze Strombett glich einem mächtigen Gletscher; benn die drei Meter dicke Eisfläche war nicht eben, sondern bildete ein verwirrtes Chaos von hin und hergetriebenen, neben und übereinander aufgestaueten Eisblöcken, zwischen welchen man hie und da den Thalweg braufen hörte; aus riefigen Spalten sprudelten grüne Wellen hervor, die aber augenblicklich starr wurden und förmliche Eishügel bildeten. Mitten durch dieses Labhrinth hatte die Straßenverwaltung einen breiten Weg hauen lassen, damit der Verkehr nicht gehemmt würde, da die

Schiffbrücke abgebrochen war; die schwersten Güterzüge zogen in aller Sicherheit während zwei vollen Wonaten über den Strom. Wir Studenten machten uns öfter den Spaß, mit unsern gut beschlagenen Pferden im Galopp über den Rhein zu jagen, wohl denkend, daß in zwei Jahrhunderten vielleicht keine solche Brücke mehr dürfte gebaut werden.

Die allzustrenge Kälte verursachte jedoch ältern Leuten, Frauen und Kindern ein desto schmerzlicheres Leiden, als es bis Ende Februar anhaltend fortdauerte.

Die Rollegien wurden während des Monats Januar geichlossen, der Berkehr auf den Straßen beschränkte sich auf die allernotwendigsten Gänge: wer nicht ausgehen mußte, blieb weislich hinter dem Ofen. Nur das heiße Jugendblut konnte dieser Winterstrenge tropen; wir blieben nicht hinter dem Ofen, jondern härteten uns jo ab, daß wir, die Rälte aushaltend, alle unsere Leibesübungen fortsetzten. Die meisten unter uns. die gesund und stark waren, kamen ohne Krankheit durch. war sehr geschützt, denn ich bekam meinen ersten Mantel, auf den ich sehr stolz war, braun mit dunkelrotem Samt gefüttert, ein großer Reitermantel, den ich fehr bequem über die Schulter werfen konnte und der beim Reiten das halbe Pferd noch be= beckte; das war wirklich eine Wohlthat, bei 30 Grad Kälte solch einen Beschirmer zu besitzen, und besonders während des Gottesdienstes, der stets eine Stunde in Anspruch nahm, wußte ich ihn hoch zu schätzen.

Für die Armen wurde in jenem Winter reichlich gespendet und gut gesorgt: Konzerte, Theater-Borstellungen, Geldsamm= lungen in jeder Familie brachten hinreichende Summen für Kleidung, Holz und Nahrungsmittel, die täglich in Fülle auß= geteilt wurden, zusammen. Daß ein so strenger Winter den Studien nicht hinderlich war, versteht sich von selbst, die langen Abende wurden nicht müßig zugebracht.

Die Litteratur trat nun wieder in ihr volles Recht. Chateaubriands Werke, sein Génie du Christianisme und seine Romane: Atala, René, die Natchez wurden schnell versichlungen; die Deklamation nährte sich mit Lamartines und Viktor Hugos Gedichten.

Eine vollkommene Neugestaltung hatte sich in der französischen Litteratur beinahe schon vollzogen. Die Romantik mit ihrer schrankenloseren Sprache und ihren freieren Allüren verdrängte beinahe ganz die alten Klassiker: Racine und Corneille mit dem strengen Alexandriner und der steisen Etikette kamen damals der für die neue Form begeisterten Jugend wie veraltete Theaterproduktionen vor.

Wären nicht der unvergleichliche Talma und die geistvolle schöne Frau Mars noch in guter Kraft auf der französischen Bühne geblieben, so wären die Klassiker in Vergessenheit gestaten. Diese beiden Riesentalente begehrten Großartiges, wie Racine und Corneille allein es schaffen konnten, und sie allein waren die richtigen und würdigen Darsteller der gewaltigen Rollen eines Theseus, eines Agamemnon, einer Esther, einer Athalie oder derzenigen des Cids und der Chimene.

Talma und die Mars habe ich noch in ihrer Kraft gehört und bewundert; ihr natürliches und doch so majestätisches Spiel ließ den Eindruck von Steisheit oder Pedanterie nicht aufkommen. Nie mehr wird die Sprache Racines in ihrem vollen Klang und ihrer herrlichen Keinheit gesprochen werden, wie von diesen beiden Virtuosen der tragischen Bühnenkunst: jedes Wort war verständlich, klang natürlich richtig und Blicke und Bewegungen bildeten für sich schon eine ausdrucksvolle Sprache.

Rachel war groß, aber sie verstand nie wie die Mars mit der dramatischen Kunst die Anmut des Weibes zu verbinden.

Den großen Talma hat kein Schauspieler je erreicht; man versicherte, daß jede Borstellung ihn so angriff, daß er mehrere Tage leidend war und selbst von sich sagte: jede Trasgödie, in der ich erscheine, kostet mich einen Monat meines Lebens.\*)

Eigentümlich ist die Erscheinung der französischen Rosmantik in den dreißiger Jahren; sie bezeichnet einen neuen geistigen Aufschwung nach langem Stillstand und eine neue Lebensfrische nach langer Erschlaffung.

Bei den Deutschen blühte die Romantik im Mittelalter, während die Klassiker in der Neuzeit auftraten: Walther von der Bogelweide, Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg waren Romantiker, — Schiller, Goethe, Lessing, Klopstock, Herder sind Klassiker.

Wir verwechseln hier nicht das Romantische mit der Romantik; diese letztere hatte bei den Franzosen den Aweck,

Dürdheim, Grinnerungen. I. 3. Aufl.

<sup>\*)</sup> Talma war aber nicht nur ein außerordentliches Genie, er war auch ein würdevoller, guter, braver Menich. Man erzählte sich damals von ihm folgende charafteristische Anekote: Er hatte im besten Lebensalter einer schönen, geistreichen und schwärmerischen jungen Berson von guter Familie eine heftige Liebe eingestößt. Das Fräulein schrieb ihm die leidenschaftlichsten Briefe und bat um ein Stelldichen. Talma bequemte sich zu einer Zusammenkunft und erschien als alter, gebeugter Greis vor dem entäusichten Mädchen, welches ihn nur auf der Bühne gesehen hatte; er stellte sich jogar noch älter und gebrechlicher als er war und erreichte den edlen Zwed einer vollkommenen Ernüchterung bei der schönen Schwärmerin. Den Estern des Fräuleins vertraute er geheim die kleine Berirrung des Kindes und bat dieselben ihr Kleinod besser zu hüten. (Die Wahrheit dieser Gesschichte ist mir von einem Freund Talmas verbürgt worden.)

die alte Form zu sprengen, den Zopf zu begraben und der französischen Dichtungsweise neue, freie Bahnen zu öffnen. Es war im Denken, Dichten und Schaffen wie eine Strömung eingetreten, die alles mit sich fortriß; die Musik, die bildenden Künste verzüngten sich zugleich mit der Poesie; sogar Gartenskunst und Hauseinrichtungen blieben der litterarischen Revoslution nicht fremd.

Mit den alten Tragödien verschwanden auch die alten Heldensagen und das alte Singspiel mit seiner Komik und seinen Doppelintriguen. Die sonst so bewunderte Kunst der Maler Gros, Gérard, David mit ihren kalten, schöngemalten, aber theatralisch-konventionellen Helden machten im Vergleich mit Géricaults ergreisenden Vildern (der Untergang der Mesdusa, heute im Louvre), mit E. Delacroiz's wahrhaft leidensschaftlicher, obgleich oft konfuser Malerei keine Virkung mehr. Aus den Gärten verschwanden die steisen Alleen und die regelerecht beschnittenen Väume, um dem naturähnlich freien Park Platz zu machen.

Zwei köstliche, zwischen Musset und Nodier ausgetauschte Briefe schließen uns das Geheimnis der neuen Tendenz sehr anmutig aus; beide sind zwar nur scherzhafte Gelegenheitssgedichte, aber sie zeugen von der mutwilligen Freude, die veralteten Geleise zu verlassen und neue, eigene Bahnen zu betreten.

Den Brief Nodiers an Musset teile ich hier mit, wie ich ihn einst mit Jugendlust ins Deutsche übertragen habe.

Deine Odyffea, die frische, Hach' ich gelesen, Auch hört' ich von deinen netten, Lieben Sonetten. Für bich allein hat bie Muse Rach Herzensluft Die heitern Lieber und Sänge Boll suger Klänge.

Dem schlechten Geschmad zu entgeb'n Flieht fie zu dir; Sie nahet verschleiert, bei Nacht, Leise und sacht.

Mit zarten Afforden weckt sie Rosend dich auf, Und wieder mit Bersen rein Wiegt sie dich ein.

So weilt die Holbe, Berliebte Bei dir, dem Entzüdten, Bis der Morgen graut. Dann fliebt die Braut.

Wenn Aurora's Lächeln Die Schatten scheucht Und fort die Elfen zieh'n, Fleucht sie bahin.

Leicht im Ather schwebend Sendet sie dir In Tönen süßer Ruh Den Abschied zu.

O! flieh' auch bu bas öbe Land Langweilender Prosa. Ihre Romane und was sie erwähnen, Ist ja zum Gähnen.

Fliehe den schwülst'gen Bombast Der alten Routine, Meide den langen Redeschwall Mit leerem Schall. Fliehe des Metrums steifen Zwang Unserer Meister, Die hochberühmt im Reden waren, — Wie die Barbaren.

Fliehe der Pädagogen Gesetze, Der rohen, kalten, Die mit Zirkeln die Schönheit zu messen Sich vermessen.

Aber komme bei Racht zu mir, So wie du bift. Dann wird den Schlaf mir bezwingen Dein freies Singen.

Die Antwort Mussets ist so zart und wizig sein und zugleich so natürlich und gemütlich, daß sie nur im Texte zu lesen ist. Ich bitte meine Leser, dieses echt Horazische Muster neuer Romantik ja nicht zu übergehen; meine Übersetzung gebe ich nicht, weil sie dem Original gegenüber zu sehr ersbleichen müßte.

In unseren Abendkränzchen wurden selbstwerständlich die neuen Dichtungen gelesen, besprochen und deklamiert; auch mußte jeder von uns, der Reihe nach, eine eigene kleine Produktion mitbringen. Allmählich fing auch die Politik an, sich in unsere Difsertationen zu mischen, und dieser Eingeschlichenen wurde sehr bald der erste Rang in den Besprechungen angewiesen.

Unter uns befanden sich zwei Schweizer — natürliche urwüchsige Republikaner — einige Deutsche, Freiheitsschwärsmer, ohne jede politische Richtung, — ein Engländer, der nie sprach, aber seine Bewunderung oder sein Entseten mit dem ewigen Oh! ausdrückte. Zwei Franzosen bekannten sich zum reinsten Monarchismus von Gottes Gnaden und die Worte "König und Altar" schmückten ihre friedliebenden Reden; die

Essäßer teilten sich in konservative und in extreme Liberale; unser Schwede endlich, ein wahrer Friedensrichter unserer Konstroversen, war stets der Meinung des letzten, der gesprochen hatte.

An Anregung fehlte es diesen kleinen Vereinen nicht, und unter dem haarsträubendsten Unsinn, der oft vorgetragen wurde, kam doch von Zeit zu Zeit manch heller Lichtstreif in die Unterredungen.

Die Jugend, empfänglich für alle Leidenschaft erregenden Neuerungen, ist in politischen Dingen nur das Echo ihrer un= mittelbaren Umgebungen und der Zeitungen, die gelesen werden.

Reine Partei war zufrieden mit den laufenden Begebenheiten; in den stürmischen Verhandlungen kam es oft zu hartem Streit, und die beredtesten Worte dienten nur dazu, die Gegner in ihren Überzeugungen zu bekräftigen.

Die Zeitgeschichte prägte diesen kleinen Debatten ihren eigenen Stempel auf; es brauste wie ein Sturm der Revolution, die sich in Frankreich vorbereite, durch unsere Reden. Ganz ergöglich war es, in dem einen oder dem andern, den oder jenen Redner der französischen Kammer in Miniatur zu erkennen; denn die meisten unter uns ahmten, um originell zu scheinen, irgend ein Vorbild nach.

Mein Steckenpferd war die brennende Frage der Preßfreischeit, die in jenen Tagen die französische politische Welt aus ihren Angeln zu heben drohte. Daß ich mir einbildete, ein kleiner Mirabeau zu sein, wird man mir heute wohl schwerlich glauben, aber dennoch war es wirklich so; mein ganzes Mißsvergnügen an der bourbonischen Wirtschaft drängte mich unsgestüm zum Volkstribunen, und wie lächerlich auch meine Liliput-Demagogengestalt den Kommilitonen oft vorkam, so nahm

ich boch meine Rolle ernft auf und führte sie in allen Versjammlungen konsequent durch. Eine Fronie der Lehrjahre! denn später sollte ich an mir selbst erfahren, wie eine ungebundene Presse zerreißt; ich mußte mit ihr in stetem Kampfe leben.

So unbedeutend diese Redeübungen auch scheinen mögen, so waren sie dennoch für viele unter uns von der größten Wichtigkeit; man durfte in Form und Inhalt nicht mittelmäßig bleiben, denn die beißenbste Spötterei brachte den Redner sogleich zum beschämendsten Schweigen. Ich erinnere mich lebshaft noch jeder Niederlage, die mich bei gewagten, unvordereisteten Reden traf, und unter allen meinen Jugendarbeiten waren die Vorbereitungen auf jene Sprechabende die alleranstrengendsten und siederhaft aufregendsten.

Eine gewisse Erweckung der Redegabe, ein bischen Schlagfertigkeit der Rede und eine ungeheure Dosis Keckheit waren
jedenfalls die unreisen Früchte dieser nützlichen Turniere. Als
ich wenige Jahre später im Staatsdienst oft gezwungen ward,
öffentlich das Wort zu ergreisen, war ich nicht ganz ohne Vorbereitung; die natürliche Schüchternheit, die jeder Neuling im
Sprechen empfindet und die gar oft alle Fähigkeiten lähmt,
war wenigstens glücklich überwunden.

Im Mai desselben Jahres sah ich meine Eltern in Bläs= heim wieder; sie hatten mit meinen Schwestern den Winter in Mannheim zugebracht. In jener Zeit war daselbst noch eine hübsche, auserlesene Gesellschaft von alten Familien des Elsiaßes und des badischen Landes in glücklichen Verhältnissen vereinigt; man lebte dort im Winter in geselligem Verkehr mit Freunden, Verwandten und Standesgenossen. Auch der kleine Hof der liebenswürdigen und herzensguten Großherzogin Stes phanie von Baden war ein Anziehungspunkt und ein Mittel= punkt des geselligen Lebens.

Großherzogin Stephanie, geborene Beauharnais, Cousine Ludwig Napoleons, war eine ausgezeichnete, schöne und tugendshafte Frau; sie verlor frühzeitig ihren Gemahl, dem sie in treuer Liebe ergeben war, und ihr einziges Kind, das den badischen Thron besteigen sollte, jedoch in der Wiege dahinsgerafft wurde.

Diese liebenswürdige und allgemein beliebte Fürstin war meiner Mutter eine hohe Gönnerin und für uns alle die wohlswollendste und freundlichste Beschützerin; ich werde später Geslegenheit haben zu erzählen, wie treu und aufrichtig sich ihre Gewogenheit für mich persönlich durch alle Verhältnisse unverändert bewährt hat.

In dem freundlich blühenden Bläsheim fand ich mein zweites Paradies mit desto größerer Freude wieder, als ich nach langer Trennung von den Meinigen in herrlichen Früh- lingstagen das volle Glück des Familienlebens wieder genießen durfte. Unvergeßliche Tage des Beisammenseins innig verstrauter Seelen, wie flüchtig mußtet ihr vorübereilen! aber wie ewig reizend, wohlthuend bleibt euer Andenken bis ins späteste Alter zurück!

Das war ein Ausfragen, Lauschen und Forschen von Seiten der guten Eltern. Der in der elsäßischen Heimat zurücksgelassene, von allen den rauschenden Vergnügungen und Festslichkeiten einer kleinen Residenz ausgeschlossene Sohn schien ihnen nach sechs Monden ein erwachsener Jüngling geworden zu sein. Meine gute Mutter sagte wiederholt: aber Ferdel, was ist mit dir vorgegangen? Sprache, Benehmen, Gesichtszüge, alles ist gealtert; nichts bleibt vom alten Wilbsang

zurud; doch siehst du gut aus: Gottlob, du haft keinen Kummer!

Mein Vater lachte mit meinen Schwestern ob der leidensschaftlichen Besorgnis der besten der Mütter und meinte: am Ende hältst du ihn für einen verwunschenen Prinzen, der in Schwärmerei verfallen ist; laß ihn nur erst auftauen, du wirst ihn bald wiederfinden, wie er vor sechs Wonaten war.

Die zarte Seele der Mutter hatte scharfe Blicke in die meinige geworfen.

Es war wirklich der erste Liebesschauer über mein zu empfängliches Herz gezogen, oder vielmehr die erste Ahnung eines weiblichen Engels mit tiefblauen Augen hatte mich stiller und ernster gestimmt und vielleicht meinem äußeren Erscheinen jene eigentümliche Zurückhaltung verliehen, welche den unge-nießbaren Tölpel auf immer verscheucht. Ja, es waren zwei dunkle, liebe Augen, die mir hundertmal gesagt hatten: "ich bin dir gut", Augen, denen die meinigen dieselbe Sprache mit beredten Strahlen zurückgaben, und die plößlich verschwanden, ohne daß ich ihre Spur wieder hätte entdecken können.

Wer der Engel gewesen, habe ich erst später ersahren, als der Verlust verschmerzt war und eine andere, ernstere Liebe das schwache Herz ganz eingenommen hatte.

Im Anfang bes vorigen Kapitels sagte ich, das Jahr 1830 würde für mich ein sehr bedeutendes werden, ein Wendespunkt in meinem Leben. Die erwähnten blauen Augen und die Julirevolution hatten, wenn nicht gleichen, doch entschiesbenen Anteil an dieser Umwandlung.\*)



<sup>\*)</sup> Zum Aufschluß bes kleinen Liebesrätsels, das ich meinen Lejern aufgebe, darf ich nichts Weiteres beifügen, weil der Engel, von dem die Rede ift, und den ich nie wieder sah, noch unter den Lebenden weilt; jedoch

Die Arbeit zerstreute mich; mehr denn je beschäftigte mich die Politik. Wein Vater neckte mich mit meinem Freiheits=schwindel, polemisierte freundlich mit mir, die Leidenschaft mäßi=gend und sich bestrebend, den konstitutionellen Parlamentaris=mus, für den ich schwärmte, vor meinem gesunden Verstande lächerlich zu machen.

erlaube ich mir ein Gedicht jener Zeit hier beizufügen, weil es am besten die Stimmung schildert, in welcher ich damals war, da meine liebe Mutter mich durchbliet hatte:

> Als ich zum erstenmal dich wonnig schaut', War mir, als seh' ich lockend vor mir schweben Die erste Lichtgestalt in meinem Leben, Und als dein Blick mich traf, so lieb und traut, Flog hin zu dir mein ganzes Sein und Streben.

Und jedesmal, wenn wir uns wieder fah'n, Bon ferne nur — dich hielten enge Schranken —, Durft' ich für neue Huld dir schweigend danken, Und selig zog ich hin im Liebeswahn, Dich fest umschlungen haltend in Gedanken.

Du warst bei Tag mein Denten, Fühlen, Hoffen, Mein sußes Träumen in der stillen Racht; Aus deinen Augen mir der himmel lacht' Und glückverheißend strahlte vor mir offen Die Bahn, geseiet vor des Schichals Macht.

Doch einst, o Schmerz! warst plöglich du verschwunden; Gar lang ichweist' ich wie ein Betrunk'ner hin, Und forscht' und harrte da, mit trübem Sinn, Wo sonst ich dich so fröhlich ausgefunden; Die große Stadt mir eine Wüste schien, Weil ihr ein Kleinod, einzig lieb, entschwunden.

So bist du, erstes Ideal, zerronnen? Richts bleibt mir von dir, Liebe, als der Schmerz! Doch hat der Jüngling viel dabei gewonnen: Er fühlt in seiner Brust des Mannes herz; Das Schickfal darf sich kühnlich an ihn wagen, Er weiß: er kann die hart'sten Schläge tragen. Nichts war für Bater und Sohn anziehender, für mich belehrender, als diese Unterhaltungen, die stets im freundlichsten und von meines Baters Seite in humoristischem Tone geführt wurden; ich war bald sein kleiner Robespierre, bald sein Danton, Barnave oder Camille Desmoulins, je nachdem ich mich mehr oder weniger leidenschaftlich oder erzentrisch ausgesprochen hatte. Für meine Mutter und bei den Schwestern war ich der ausgeprägte Girondin, weil das Schicksal und die Ideen dieser Partei mich begeisterten.

Als ich nach Straßburg zurückgekommen, befiel mich wieder eine unerträgliche, trübe Stimmung; meine Freunde, die von meinem Kummer etwas, doch nicht das Richtige wußten, plagten mich, die Einen mit neckischen Anspielungen auf trostlose Liebe, die Andern, noch unausstehlicher, mit unbescheidener Teilnahme. Dadurch gereizt und mehr und mehr verstimmt, vermied ich, so viel ich konnte, den Verkehr mit allen Gleichgültigen; die Aufrichtigen, wahrhaft Treuen, die zu mir hielten, erzählten mir jedoch täglich, was über mich geplaudert wurde.

Im nächsten Abendkränzchen, dem ich nicht beiwohnte, kam es zu lebhaften Auseinandersetzungen über meine Herzensangeslegenheit. Die Folge dieser Klatschereien war ein Streit zwisschen mir und einem Aarauer Studio, der mit einem Duell endete, in welchem mein Gegner eine nicht unbedeutende Wunde am rechten Oberarm davontrug. Sekundanten und Gegner bekannten, daß ich der Beleidigte und provozierte Teil war und alles aufgeboten hatte, um den im Degenduell höchst unsgeschickten Gegner, der die Waffe selbst gewählt, nicht tödlich zu treffen.

Dieses kleine Intermezzo zog mir übrigens keinen weitern Nachteil zu; meine Eltern und Verwandten jammerten zwar über den bedauerlichen Leichtsinn, allein in wenig Wochen war die leidige Geschichte schon vergessen, umsomehr, da jetzt alle Aufmerksamkeit auf die politische Lage Frankreichs gerichtet war.

Ohne die Prätension zu haben, die Geschichte jener Zeit zu schreiben, wozu ich weder die nötige Autorität noch das Talent besitze, muß ich doch in aller Kürze die Umstände erwähnen, in welchen wir damals lebten, und welche uns in wenigen Tagen durch eine Revolution in eine ganz neue Zeit versetzen sollten.

Um jedoch die Lage der damaligen Spoche anschaulich zu machen, ist es nötig, einen Blick in die letzte Vergangenheit zu werfen.

Schon in den erften Monden des Jahres 1830 fühlte man in allen Provinzen und bis an die Grenzen des Reichs, daß die politischen Unruhen in Paris und in andern großen Städten einen Sturm herbeiführen mußten, aber niemand dachte sich, daß wir so nahe an einer Katastrophe standen, die eine achthundertjährige Tradition auf immer vernichten würde.

Der Zwiespalt, der schon so lange zwischen dem Königstum und dem Parlamente einen Abgrund gewühlt hatte, mußte endlich einen Kampf herbeiführen, der nur durch die Niederlage des einen oder des andern seinen Abschluß finden konnte.

Das Volk verhielt sich zwar in der Provinz im allgemeinen passiv und gleichgültig, die geheimen Gesellschaften der Karbonari hingegen gaben zu Verschwörungen und Aufständen, welchen sogar Männer wie Lafayette nicht fremd waren, Anlaß; allein diese frechen Handstreiche scheiterten alle und ihre Anstister wurden teils hingerichtet, teils verhaftet. Die dirigierende Klasse, die sogenannte Bourgeosie, die in der Deputiertenkammer die Majorität hatte, bekämpfte nicht bloß die Minister, sondern den Thron der Bourbonen, der, von den fremden Mächten wieder aufgerichtet, dieser, alles zu ihrem Borteil dominieren wollenden und keck gewordenen Fraktion die Regierung des Landes streitig machen wollte.

Ludwig XVIII., um für sich selbst Ruhe und Frieden zu erhalten, hatte die Vorrechte und die notwendige Gewalt der Krone, ohne ein Gegengewicht in der Pairskammer zu bilden\*), dem Parlamente nach und nach vollkommen preisgegeben; ein neues, unglückliches Wahlgesetz hatte der Opposition die Mehr= heit gesichert. Wehrlos traf Karl X. bei seiner Thronbesteigung die Monarchie an; ohnmächtig waren die letzten Zugeständnisse der beiden auseinandersolgenden Ministerien Villèle und Mar= tignac gegen den immer wachsenden Sturm der gehässigen Opposition und ihrer gewaltigen Presse.

Villèle hatte schon alle Mittel der beredtesten Sprache, alle Schonung und Mäßigung in den Unterhandlungen mit der dominierenden Klasse erschöpft; er löste die Kammer auf und das neue Parlament stürzte ihn. Der Graf Martignac trat also eine trostlose Erbschaft an. Der König hatte seinen neuen Ministern gesagt: Herrn von Villèles System ist das meinige — und die Kammer bezeichnete dieses System in ihrer Adresse an den König als ein beklagenswertes.

Nachdem Martignac zur Zufriedenheit des Landes mit vieler Mäßigung regiert und alles aufgeboten hatte, um den wankenden Thron mit der herrschenden Klasse zu versöhnen, konnte er doch nach diesem offenen Bruch nicht weitere Kon-

<sup>\*)</sup> Die Pairstammer, dieselbe, die Ney und andere Unglückliche zum Tode verurteilt hatte, war aus unfähigen Hosseuten und alten, schwachen Menschen ohne Gewicht und Wert zusammengesetzt.

zessionen machen und den König preisgeben; er zog sich zurück und Prinz Polignac wurde Minister.

Es muß Karl X. als ein großer Fehler angerechnet werben, das Ministerium Martignac, welches populär war, so schnell haben fallen zu lassen; er hätte damals dem Parlamenstarismus fest entgegentreten können, wenn er mit Energie und Machtentfaltung zu Werke gegangen wäre. Die Bourgeoisie hätte es nie auf einen Kampf in den Straßen ankommen lassen, wenn man sich militärisch gerüstet hätte.

Den 2. März 1830, bei Eröffnung der beiden Kammern, richtete Karl X. folgende feierliche Worte an die Versammlung:

Bairs von Frankreich, Deputierte der Departements! Ich zweisse nicht an Ihrer Mitwirkung zu dem, was ich zum Heil des Landes thun will. Sie werden mit Verachtung die verzäterischen Insinuationen von sich weisen, welche übelwollende Menschen zu verbreiten suchen. Wenn strafbare Umtriebe meiner Regierung Hindernisse in den Weg stellen sollten, welche ich nicht vorher sehen darf noch will, so würde ich die Kraft, sie zu überwinden in meiner Entschlossenheit, den öffentlichen Frieden aufrecht zu erhalten, im engen Vertrauen der Franzosen und in der Liebe finden, welche sie jederzeit sür ihren König an den Tag gelegt haben.

Die Abresse mit einer Mehrheit von 221 Stimmen ant= wortete:

Die Charte (Verfassung von 1814) hat die fortwährende Übereinstimmung der politischen Absichten Ihrer Regierung mit den Wünschen Ihres Volkes zur unumgänglichen Beding= ung des regelmäßigen Ganges der öffentlichen Angelegen= heiten gemacht. Sire, unsere Loyalität, unsere Ergebenheit

zwingen uns, Ihnen zu jagen, daß diese Übereinstimmung nicht ftattfindet. —

Nach dieser schroffen Erklärung wurde die Kammer wieder ausgelöst: sie sollte sich nur durch Barrikaden hindurch und in der unbegreiflichsten Berwirrung, die je die Geschichte großer Bolksmassen aufzuweisen hat, wieder versammeln. Oder, sagen wir es aufrichtig und wahr, sie sollte von einer unzurechnungssfähigen, bethörten Menge, in Lumpen gehüllt, mit blutenden Händen und verzweiselten Gemütern aufs neue auf die Bühne gehoben werden.

Was hat der arme, verstümmelte Barrikadenheld, der nicht liest und nicht schreibt, was die Tausende von Witwen und Waisen von der Schreibesreiheit zu erwarten? Und doch war dieser eitle Borwand der große Hebel, den die dirigierende Partei ansehte, um den Thron und die ganze Gesellschaft zu erschüttern und Frankreich auf ein Jahrhundert hinaus in eine Brutstätte der revolutionären Erzesse, bedrohlich für Europa, umzuwandeln.

Die ganze Geschichte der Julirevolution hat der französische Bon sens in zwei Worte gefaßt: vas t'en de là que je m'y mette! Die Bourbonen sollten mit allem, was sie stücke, hinweg und die Bourgevisie, die lange schon mit dem Herzog von Orleans unterhandelt hatte, endlich unter einem Bürgerstönig zur ersehnten Herrschaft ungeteilt und unbestritten geslangen.

Wie der revolutionäre Handstreich ausgeführt worden ist, weiß jetzt die unparteiische Geschichte, und was wir jungen Leute in jener Zeit nicht wußten, ist weltbekannt und wird von den ehrlichen Republikanern selbst gestanden und geschrieben.

Man erlaube mir, hier eine bedeutende Seite bes geschicht=

lichen Werkes von Louis Blanc (Geschichte ber zehn Jahre 1830 bis 1840) anzuführen:

"Man war zur Eroberung der Preffreiheit geschritten geschah dies für das Bolk, das nicht schreibt? Die dirigierende Rlaffe hatte sich um das Wahlrecht (mit einem Zenfus von 120 Frcs.) bekämpft — geschah das für das Volk, das von der Hand in den Mund lebt? Auf dieser Tribine, auf der sich die Fraktionen so lange beiser geschrieen, hatten sich da Stim= men vernehmen lassen, die je begehrt hätten, daß der Lohn des armen Mannes verbeffert, oder seine Lasten gemildert würden?\*) Satte man bei diesen finanziellen Diskussionen, worin der Parteihaß so reichliche Nahrung fand, je auf eine gründliche Abanderung der unbilligen, ungleichen Verteilung der Abgaben gedrungen? Wie! man war am Vorabende einer großen Krifis nach fünfzehnjährigen Rämpfen, die im Namen der Gerechtigkeit, des Vaterlandes, der Freiheit aeliefert wurden, und das in dieje Krifis hineingestürzte Volk follte aus derfelben nur hervorgeben, um in der Rekrutierung, der Konstription und in den indirekten Auflagen das will= fürliche Besteuerungsrecht des alten Regiments, d. h. um die ewig drückende Last wieder zu finden. Während dieser langen Periode trug der Liberalismus oft unselige Siege da= von. Das Prinzip der Autorität wurde mit maßlosem Gifer angegriffen — es unterlag. Die öffentliche Gewalt, in zwei in beständigem Bernichtungstampfe begriffene Rräfte geteilt, verlor durch ihre Veränderlichkeit ihre Rechte auf die Achtung aller; unfähig, die Gesellschaft zu lenken, weil sie in ihrem

<sup>\*)</sup> Glauben wir bei diefen Worten nicht die Stimme Bismarcks zu vernehmen, wenn er gegen eine ebenfalls anmaßende, herrschfüchtige Partei sein Armenversicherungs-Geset und sein Steuerspftem verteidigt?

eigenen Busen Kampf und Anarchie trug, so daß sie selbst das eigene Dasein kaum zu fristen vermochte, gewöhnte sie die Gemüter an die Herrschaft der Frechheit. Die Nation wurde fast immer mit Gewalt bezwungen, nie geleitet. Was entstand hierauß? — Das Gefühl der hierarchischen Austorität erlosch; der Kultuß der Tradition verschwand. Um zu den Priestern zu gelangen, deren Tyrannei unerträgslich geworden war, schritt man über die Religion selbst hinsweg und trat sie mit Füßen. Der Protestantismus wurde der Grund der Ideen und Sitten. Viele übertrieben ihn; es gab einen Augenblick, wo das achtzehnte Iahrhundert ganz im neunzehnten wieder aufzuleben schien, und der Sarkasmus, der bisher zu den Königen herausgestiegen war, verstieg sich bis zu Gott."\*)

Das sind doch bemerkenswerte Geständnisse eines aus= gesprochenen und bewährten Republikaners; wie treffend schil= dert er die Ursachen der allmählichen Zersetzung im französi= sichen Staatskörper! Klar wird uns nach solchen Erläuter= ungen, daß Frankreich nur noch kosakisch oder republikanisch zu regieren ist.

Die Minister Prinz Polignac, von Chantelauze, von Pehronnet, Capelle, Graf Guernon Kanville, und von Haussez (Marine) waren die Unterzeichner der berühmten Ordonnanzen,

<sup>\*)</sup> L. Blanc verwechselt hier, wie die meisten Franzosen es mit Borliebe thun, den Protestantismus mit dem Voltairianischen Atheismus: der
wahre Protestantismus leugnet nie die göttliche Wahrheit, sondern bekämpst
nur den Migbrauch der geistlichen Gewalt und die Fälschung des göttlichen
Wortes durch Aberglauben. Die Protestanten Frankreichs waren übrigens
in allen Zeiten streng monarchisch gesinnt und dem Königtum trot ihrer
grausamen Geschichte ergeben. Ihre Treue wurde aber mit den Dragonaden und mit der Bartholomäus-Racht belohnt.

welche, auf den Artikel 14 der Charte gestützt, die Verfassung umändern und die Preffreiheit beschränken sollten.\*)

Der Artikel 14 der Charte gab dem Könige das Recht, in dringenden Fällen und wenn es die öffentliche Wohlfahrt erheischte, durch k. Ordonnanzen die Lücken der Verfassung auszufüllen.

Von dem gefährlichen Grundsatz, der im Jahr 1793 die Guillotine als einziges Rettungsmittel der Gesellschaft eingesführt hatte, machte man Gebrauch.

Auf die Ordonnanzen folgte eine ungeheure Aufregung in der Hauptstadt, dann Barrikaden und Flintenschüsse, und zugleich die Protestation der Deputierten, die sich im Ansang bei H. Laffitte versammelt hatten. Drei Tage lang währte das immer ernster werdende Rausen in den Straßen. Bom 27. bis 29. Juli kämpste das Bolk und trieb die 7400 unsglücklichen Soldaten, die statt der 30000, die Polignac vorzegegeben hatte, in Paris versammelt waren, von einer Niederlage zur andern, bis sie endlich, den unnötigen Kampf aufgebend, mit dem Volke fraternisierten.

Es ist bestätigt worden: daß nur die Plan= und Ratlosig= keit der Minister und die Schwäche des Königs die vollkom= mene Unterdrückung des Aufstandes in den zwei ersten Tagen verhindert hatten.

Nichts war vorausgesehen worden: zu wenig Truppen, diese nicht mit Munition und Proviant versorgt, keine energische Führung und kein Plan in der Verteidigung. Man griff wieder zum Hilsmittel der Konzessionen, zur Zurücknahme der Ordonnanzen; aber nur mit Hohn und Gewehrfeuer wurde

<sup>\*)</sup> Maricall Bourmon, Ariegsminister, war in Algerien und Bolignac versah interimistisch sein Ministerium.

Dürdheim, Erinnerungen. I. 8. Aufl.

geantwortet. Endlich kam die Abdankung des Königs zu Gunften des Herzogs von Bordeaux, Henri V., worauf die 221 Deputierten den König absetzten, die Minister in Anklage stellten und kurz darauf die Krone dem Herzog von Orleans, dem Sohne des Philipp Egalité, der für den Tod Lud-wigs XVI. gestimmt hatte, anboten.

Dies ist in wenigen Worten die wahre Geschichte der allerverrücktesten der Revolutionen, welche die zweite Schuld trägt, daß ein so schönes, reiches Land mit einer empfindsamen, geistreichen, aber leichtsinnigen Bevölkerung vom ersten Range der Nationen auf eine so niedrige Stufe gebracht wurde.

Das hat die Zeit und die nüchterne Beurteilung nach langen Erfahrungen klar legen müffen; beinahe alle Zeitgenossen aber haben dies nicht erkannt, die meisten glaubten an ein bessers Zeitalter, und die Jugend war sicher, das goldene nur ergreisen zu dürfen.

Wir, die jugendlichen Zeitgenossen jener verhängnisvollen Tage, wir sahen nichts als Heroismus, spontane Befreiung durch die begeisterte Kraft und den Heldenmut des edelsten der Bölker. Wie bewunderten wir alle Barrikadenkämpser, wie jauchzten unsere Herzen Lafapette, Laffitte, Béranger, Manuel, Foh, Arago und allen andern entgegen, welche durch ihre Reden das Volk zum Kamps getrieben, sich aber wohl gehütet hatten, auf den Barrikaden zu erscheinen. Ludwig Khilipp selbst, der alte Schüler Macchiavellis, schien uns ein Held, ein Mann von antiker Tugend und bewährtem Liberalismus. Mit Lafapette mußten wir annehmen, weil es der alte Held vom weißen Roß herabgerusen hatte: Louis Philippe est la meilleure des républiques.

Dem alten scheidenden Könige aber sahen wir mit uner=

hörter und ungestümer Neuerungssuft nach, hatten kein Mitgefühl für das grausame Geschick, das den alten, glorreichen Thron des Hauses Bourdon kläglich gestürzt hatte, keine Sorge für die nächste Zukunft, als die feurige Begierde, daszenige aufrecht zu erhalten und zu unterstützen, was ein berauschtes Volk, geführt und gestachelt von einigen ehrlich schwärmenden Freidenkern, von etlichen stoischen Freiheitshelden und von einer Menge interessierter Intriganten, mit seinem Blute erringen mußte.

Den 5. Juli hatte das sterbende Königtum noch einen glänzenden Sieg über das seeräuberische Algier seiern dürsen; sogar dieser letzte große Akt der fallenden Macht wurde, obscleich mit Jubel für die grande gloire der Nation, aber dennoch mit unverkennbarer Geringschätzung des Verdienstes der Regierung an diesem energischen Unternehmen und an seinem ebenso geschickt vorbereiteten, als tapser errungenen Ersolge aufsgenommen.

Man vergaß in wenigen Wochen, daß die weiße Fahne Agier genommen hatte und pflanzte die Trikolore auf der Kasbah von Algier wie auf dem Invalidendome auf.

Wenn ich an die berauschte Stimmung zurückbenke, in welche uns die Julirevolution versetzt hatte, und welche noch während der ersten Jahre der Regierung Louis Philipps forts dauerte, so frage ich mich heute wehmütig: was nützt es denn der Jugend, Geschichte gelernt zu haben, wenn sie in drei Tagen acht Jahrhunderte so vollkommen vergessen kann? Was waren sür uns noch die glorreichen Könige St. Louis, Franz I., Ludwig XIV., Heinrich IV., was der fromme Märtyrer des Königtums, Ludwig XVI., was die Siege, die Thaten und

die Drangsale Frankreichs im Bergleich mit der bethörenden Gegenwart?\*)

Doch es liegt vielleicht eine nicht unwerte Wohlthat in diesem an sich so grausamen Vergessen. Woher nähme die Jugend ihre Thatkraft, wenn sie, in dem Beginn ihrer Laufsbahn durch die zu lebhasten Erscheinungen der Vergangenheit zaghaft gemacht, die Eindrücke der Gegenwart von sich weisen wollte? Haben doch die bedeutendsten Regenten und Staatssmänner selbst über den Andrang des Augenblicks meist die Lehren der Geschichte misachtet.

Wir jungen Essäßer, mit Ausnahme weniger Legitimisten, warsen uns ohne Bedenken und mit festem Entschluß in die Bewegung, die damals alles mit sich fortriß; wir griffen zu dem Gewehre, das uns die Wiederherstellung der Nationals

<sup>\*)</sup> Mein lieber Bater, der fo viele politische Sturme erlebt und diefen, welcher der lette für ihn fein follte, vorausgesehen hatte, teilte natürlich meinen Gifer in teiner Weise; er vermied die Unterredungen anfangs mit mir und begnügte fich, feinem Rummer über ben Sturg ber Bourbonen badurch Luft zu machen, daß er ihre perfonlichen Tugenden und die Ehrwürdigkeit ihres alten Saufes hervorhob. "Rarl X., den ich perjönlich fenne," fagte er, "ift ein durch und durch ehrlicher und ritterlich treuer Mann; ebenso mild als mutig, vereinigt er in fich die Grazie des voll= tommenen Ebelmannes mit ber ichlichten Bieberfeit eines braven Burgers. Der Aufgabe, die ihm das Schidfal befdied, mar er nicht gewachsen; ju milbe, um Gewalt anwenden zu wollen, fah er nicht voraus, daß fein Bolt gegen ihn tampfen wurde, und ruftete nichts zur Berteidigung des Thrones. Es fehlte ihm, was allen herrschern notwendig ift: die ftrenge Unerbittlichteit, wenn es gilt basjenige burchzusegen, mas man für notwendig: hält jum Beften bes Bolfes. Unentichloffen mußte ihn die Rataftrophefinden, weil er gegen sie wehrlos daftand. Wie Ludwig XVI. ift er ein Opfer geworden, und dieje foniglichen Opfer find Martyrer ihrer Lage." 3ch ehrte die Gefinnungen meines Baters baburch, daß ich ihm ohne Wiberfpruch geduldig zuhörte und meine Befinnungen weniger leibenschaftlich mitteilte. Wie in einem Trauerhause mußte ich mich zusammennehmen. um bas Baterhers nicht zu verlegen.

garde in die Hand druckte. Bald glich Straßburg einer bes lagerten Stadt.

Man sah keinen Bürger mehr, lauter Soldaten. Die Hörfäle blieben leer, unsere Professoren sah man in der Unisform in die Akademie schreiten, um vor leeren Bänken den Talar überzuwersen und dann, gerührt über die patriotische Hingebung der Schüler, den Rückzug nach ihrer Wohnung antreten.

Der Nationalgarde wurden alle inneren Posten in der Stadt, die Bewachung der Gefängnisse und der Thore anverstraut. Jeden Tag wurde instruiert, exerziert, und des Nachts beständig in den Straßen patrouilliert; unnüge Vorsorge! denn es regte sich kein innerer, es drohte kein äußerer Feind. Die Behörden begünstigten den Enthusiasmus der Jugend und die Generale verschmähten es nicht, den Exerzitien beizuwohnen und die Posten zu besuchen.

Die neue Regierung wollte den fremden Mächten durch ein großartiges Entfalten der öffentlichen Gewalt und durch das Schauspiel des Volkes unter den Waffen einen ernsten Wink geben gegen etwaige Gelüste, sich in Frankreichs Angelegens heiten zu mischen. Die Zögerung der größeren Mächte, das Bürgerkönigtum anzuerkennen, die Gärung in Holland wegen Belgien, vielleicht auch die Wichtigkeit für Louis Philipp, die innere Ruhe durch das Volk selbst aufrecht zu erhalten, das alles bewog die Regierung, das Soldatenspiel der Nationals garde überall zur Schau tragen zu lassen.

Straßburg als Grenzsestung (clé de la France, wie man es nannte) mußte besonders dazu dienen, dieses Schauspiel des armierten Friedens recht auffallend darzustellen. Dem alten General Baron Brayer, der, selbst ein ehrwürdiger alter Els sähre der Restauration zugebracht, zurückgekommen war, hatte man das Essaß als Militärgouverneur gegeben. Keine bessere Wahl konnte man treffen, denn Baron Braher war ein ebenso ruhmvoller Soldat als ehrenhafter Charakter. Mit jugendelichem Feuer und mit Wohlwollen nahm er sich der Gründung und Ausbildung einer Essäsischen Legion der Nationalgarde an. Es sollte dieses Korps nicht in jeder Stadt eine lokale Bürgerwehr bilden, sondern eine kleine, einheitliche Armee, welcher man die kleineren Festungen und die innere Kuhe und Ordnung des Landes anvertrauen konnte.

Auf dem Lande ließ der General die besten, wohlhabendsten Bürger armieren und gab ihnen eine ganz praktische und wohlseile Unisorm; diese bestand aus blauen weiten Zwilchschosen, einer Blouse gleicher Farbe mit rot-weißen Aufschlägen und einem ledernen kleinen Käppi.

In den Gemeinden, die gute Pferde hatten, wurde Kavallerie unter dem Namen Guides gebildet; diese armierte Braher mit Säbel und Lanze und kleidete sie ebenso einsach als zweckmäßig. Sie trugen blaue enge Hosen in den Stieseln, einen kurzen Waffenrock mit Aufschlägen und einen Ulanentschako mit roten Roßschweif. Auf 125 Mann kam ein Rittmeister, vier Lieutenants und acht Wachtmeister. Jede Gemeinde schlug ihre Offiziere vor, die von der Regierung bestätigt wurden.

Ein Instruktor aus der Linie oder, wenn er sich vorsand, ein alter pensionierter Wachtmeister oder Unteroffizier wurde jeder Abteilung beigegeben. Die Kavallerieoffiziere mußten wöchentlich einen Tag Instruktion in der Haupt= oder Bezirks= stadt bei einem eigens dazu ernannten Offiziere erhalten.

So kam auch meine kleine höchst jugendlich scheinende

Figur, zum Rittmeister einer Schwadron ernannt und von der oberen Behörde bestätigt, in eine Ulanenunisorm, und bekam statt des schweren Gewehres einen schmucken leichten Säbel in die Hand; ein gutes Pferd gab der Papa.

Nun ging es an ein Exerzieren und Paradieren, das kein Ende nehmen wollte. Die jungen Bauernburschen nahmen das Soldatenspiel recht freudig und ernsthaft auf und ließen sich mit mir, ihrem alten Gespielen auf den Weidewiesen, willig von einem alten Kaiserhusaren instruieren.

Wir brachten es so weit, daß wir anständig im Schritt und im Trab uns formieren, abbrechen und bei Paraden leidlich in Zügen defilieren konnten.

Dieses an sich harmlose kriegerische Treiben dauerte ein ganzes Jahr, hatte aber den großen Nachteil, die Bevölkerung in ihren nötigen Beschäftigungen zu stören, viel Geld und Zeit dabei vergeuden zu lassen und die Jugend in eine flotte Laune zu versetzen, welche den ernsten Arbeiten nichts weniger als günstig war. Ich für meinen Teil amüsierte mich köstlich bei der dummen Geschichte, spielte den kleinen Säbelmann mit ernster Miene und ergößlichem Gifer. Die kleine Ulanenschwadron, die ich zu führen hatte, zerstreute auch meinen lieben Vater, der als leidenschaftlicher Reiter und Pferdeliebhaber oft unsern Übungen beiwohnte. Er betrachtete die Nationalgarde, wie sie zusammensgesetzt war, als eine Bürgschaft für die Erhaltung der öffentslichen Ruhe und Sicherheit und vergaß darüber ihre politische Bebeutung.

Drei Dorfschaften hatten sich vereinigt, die Eskadron zu bilden, und jeden Sonntag Nachmittag wurde in einem oder dem andern Dorfe exerziert; am Morgen sah man die jungen Bursche in ihren Uniformen dem Gottesbienste beiwohnen und abends freute sich das Landvolk an dem Schauspiel der kleinen Manöver auf einer Wiese in der nächsten Nähe.

Im Juli 1831 kam der König Louis Philipp mit zweien seiner Söhne, den Herzogen von Orleans und Nemours, nach Straßburg.

Der Einzug in die Stadt im Vergleich mit jenem, den Karl X. einige Jahre früher gehalten hatte und von dem ich schon gesprochen, war nichts weniger als feierlich. Die kleine Suite und die hohen Herrschaften fuhren mit Postpferden in einfachen Reisewagen durch die Stadt und stiegen im Hotel zur Stadt Baris ab, wo der König drei Tage logierte und daselbst die Behörden und Militärchargen empfing; als Offizier durfte ich mich dem Stabe des Generals anschließen und wohnte so den ersten Vorstellungen bei. Der König, der die Uniform eines Generals der Nationalgarde trug, sah sehr rüstig und wohl= Das lange Oval des Kopfes, oben spit und aemut aus. unten durch einen Vollbart noch breiter geformt als es wirklich war, hatte das komische Ansehen einer Birne; es fiel mir dies sogleich auf, weil die Pariser ihm schon den Spitnamen "Philippe la poire" gegeben hatten. Die Physiognomie war derb, massiv, das Kolorit des Gesichtes stark gerötet, der Ausdruck bart und sehr gewöhnlich; im Blick ließ sich Verschmitt= beit, mit Bonhommie gemischt, erkennen und die gedrungene Geftalt entbehrte jedes Abels und jener Grazie, die einem hoben Herrn so gut ansteht. Neben dem Könige standen die Prinzen. Der Herzog von Orleans, damals schon zwanzig Jahre alt, war groß, schlank, und von feiner Gesichtsbildung, sein Benehmen war einfach, elegant, verbindlich und bennoch vornehm. Der Herzog von Nemours, beinahe noch ein Kind (er mochte fünfzehn Jahre zählen), war schön gewachsen, aber damals

hager und schmächtig; hellblonde Haare und etwas Affektiertes in den Bewegungen, die nicht leicht und degagiert schienen, gaben ihm ein kindisch geckenhaftes Ansehen. Er trug die Uniform der roten Ulanen, die das bleiche, blonde Männchen noch sader hervorhob; er sprach mit niemanden und schien sich sehr zu langweilen, während sein Bruder Orleans, der in der Unisform des ersten kornblumenblauen Husareregiments sehr fesch aussah, sich bemühte, angenehm zu sein und sich mit den Offisieren und mit den Zivilbehörden viel zu schaffen machte.

Dieser Prinz zeigte damals schon eine große Gewandtheit, die Menschen zu beurteilen und sie für sich zu gewinnen. Er versprach dem Lande, der neuen Dynastie eine tapsere Stütze zu werden und sollte leider nach wenigen Jahren durch einen Sturz aus dem Wagen sein junges, hoffnungsreiches Leben verlieren. Sein Bruder, der eine sonderbare Ühnlichsteit mit Heinrich IV. hatte (eine Ühnlichsteit, die jetzt im Alter aufställig geworden ist), war kalt, wegwersend in seinem Benehmen und mit einer ganz unglückseligen Sussisiance begabt. Wan erzählte sich, er sei ein stolzer Legitimist und habe einen Abscheu vor des Herrn Papas populärem Austreten; ich werde später Gelegenheit haben zu konstatieren, daß der damalige Eindruck nicht getrügt hatte.

Der König hielt eine längere Rede, in welcher er, die Julirevolution hochpreisend, das héroique Alsace beglückwünschte, schon lange zu der patriotischen Partei der 221 Deputierten, die ihn im Namen des französischen Bolkes auf den Thron gehoben, geschworen zu haben, indem seine Deputierten zu diesen 221 gehörten.

Als er von sich selbst redete, kamen natürlich, wie in allen seinen Reden, die Erinnerung an Balmy und Jemappes an die

Reihe. Was mir besonders auffiel, war das derbe, energische Gestikulieren; er schlug mehrmals die Brust so heftig mit der offenen flachen Hand, daß es jedesmal tönte, wie wenn jemand ein schweres Buch zugeschlagen hätte.

Denselben Schluß seiner Rede hatte ich schon oft in den Zeitungen gelesen. Der Gesamteindruck, den mir dieser erste Anblick des Bürgerkönigs machte, war der, daß ich wohl einen stattlichen Bürger in Uniform, aber keinen König gesehen hatte.

Abends fünf Uhr speisten die hohen Behörden und die Generäle an der königlichen Tasel; die Stadt war beslaggt und prachtvoll beleuchtet, der gotische Turm Erwins war illuminiert und strahlte jede Viertelstunde einige Minuten lang in einem Weere von roten, blauen und weißen Bengalseuern.

Nach aufgehobener Tafel besuchte der Hof das Theater, wo der König warm und enthusiastisch akklamiert wurde.

Den zweiten Tag gab es eine Heerschau über 10000 Mann Linientruppen und 18000 Nationalgarden; das war ein wichtiger Tag für mich. Man verzeihe mir, wenn ich ihn etwas umständlich beschreibe, allein er giebt von dem Thun und Treiben jener Zeit ein eigenes Bild und er hat mir so viel Freude und Genugthnung verschafft, daß ich gerne davon spreche.

Um sechs Uhr morgens ritt ich meiner kleinen Truppe entgegen, welche, von den Lieutenants geführt, um sieben Uhr auf dem Polhgone (dem größten Manövrierplatz Straßburgs) anlangen sollte; auf dem halben Weg begegnete ich der Kolonne, die in guter Ordnung und im Schritt an mich heranrückte. Als sie vor mir hielt, brach ein tolles Hurrah und vive le roi aus. Nachdem ich sie begrüßt, sagte ich: Es ist gut, den König leben zu lassen, aber unter den Wassen verbitte ich mir jedes Geschrei; der General-Gouverneur hat jede Manisestation verboten; asso, beim Abnehmen der Parade durch den König, sowie beim Defilieren, schweigt, und gebt Achtung auf eure Pferde, daß ihr schön gerade und in strammer Linie reitet!

Ich ließ unterwegs im Trab mehreremale die Züge bil= den und wieder abbrechen und sah, daß die Leute ihre Tiere gut gezäumt und tüchtig in der Hand hatten. Es war mir fehr bang, durch unregelmäßige Bange und schlecht verftan= benes Rommando Unordnung und daber Standal auf dem mit Truppen vollgepreßten Plate zu erleben. Als wir ankamen, war schon die ganze Linientruppe aufgestellt, nur die National= garde ließ noch auf sich warten. Unfer Plat wurde uns angewiesen, die Estadron stellte sich in guter Ordnung auf; ich freute mich, daß alles sehr sauber und ordentlich aussah, und die Leute mit Ernst bei der Sache waren. Die andern Estadronen erschienen nach und nach in ziemlichem Durcheinander und mit sehr ungleichen Pferden; die von Stragburg kommandierte der alte Oberft Steiner, ein guter Bekannter von mir. Diese Estadron, als Chasseurs gekleidet, nahm sich gut aus; der Plat wurde ihr neben dem unfrigen angewiesen, so daß ich beim Defilieren unbedingt dem Oberst Steiner und seiner Truppe folgte; er hatte das Kommando der sämtlichen Kavallerie der Nationalgarde übernommen.

Vier Regimenter Linienkavallerie waren uns gegenüber aufgestellt, die Infanterie bildete die beiden längeren Seiten des ungeheuern Vierecks, die Artillerie und die Pontoniersstanden im Hintergrunde.

Der große, mit Trophäen und Fahnen geschmückte und von einer so schönen Armee umringte Platz bot einen bezaubernden Anblick. Eine unermeßliche Bolksmasse drängte sich rings um die Truppen und auf den zahlreichen Tribünen

prangten Straßburgs Damen im schönsten Butze. Die Sonne beleuchtete mit ihrem flammenden Glanze die freudestrahlende Menge und ließ alle Waffen in blitzendem Gefunkel erscheinen; im Hintergrunde des prachtvollen Gemäldes schaufen die blauen Berge von ihren Höhen in majestätischer Ruhe auf das rege Menschengewimmel und auf das kriegerische Schauspiel herab.

Bunkt acht Uhr erschien der König mit den Prinzen, umgeben von einem zahlreichen Stab; einige Ziviluniformen, namentlich die sehr reiche des Präsekten, sielen auf und nahmen sich, hoch zu Roß und mitten unter Militärunisormen, gar sonderbar aus. Kein fremdherrlicher Gesandter noch Militärattaché war zu sehen.

Ludwig Philipp ritt einen schönen Braunen, groß, stark und von edlem Blut; er sprengte im Jagdgalopp heran und wurde sowohl von dem Volke als von den Truppen jubelnd Als er vor dem Oberst Steiner vorbeiritt, hielt er bearükt. an, fragte ihn über die Anzahl der Pferde und gratulierte ihm zu dem guten Aussehen seiner Truppe; bei mir hielt er eben= falls und fagte: pourquoi avez-vous des lances? cela doit gêner vos hommes qui ont assez à faire avec leurs sabres et leurs rênes. — Ich antwortete kurz, dies sei auf Befehl bes Generalgouverneurs und als Versuch geschehen. Da drehte sich der König um und sagte barsch zum Baron Brager: cela ne vaut rien, Général, et ne sert de rien, vous en reviendrez. — Baron Brager, der seinen Spaß an dem Fahnlein Reiter hatte, machte eine kalte Verbeugung und nickte mir lächelnd zu, als wolle er sagen: ihr behaltet doch eure Lanzen.

Der König ritt weiter, sich bei jeder Eskadron und bei jedem Bataillon Nationalgarde aufhaltend.

Es war längft 10 Uhr vorüber, als die Parade abgeritten war; die Hitze wurde schrecklich, die Fliegen peinigten
die Pferde so stark, daß viele sich im Sande wälzten, ihre Reiter abwersend; glücklicherweise geschah das nicht den meinigen, denn bei der geringen Übung der Leute mit den Lanzen
hätte es schlecht ablaufen und einige Verlezungen dem Könige
recht geben können.

Als man Ludwig Philipp scherzweise die kleinen Unfälle berichtete, sagte er ernst: Das ist kein Spaß für Leute, die nicht alle feste Reiter sind; ich will keinem Unglück beiwohnen: man lasse die Ravallerie der Nationalgarde zuerst und im Trab desilieren, damit die Leute in die Ruhe kommen.

So geschah es, daß wir der Infanterie der Nationalgarde, statt sie uns, die furchtbarsten Staubwolken ins Gesicht jagten.

Beim Defilieren ging alles gut und ohne Unfall vorüber. Als wir das Manöverfeld hinter uns hatten, führte ich meine kleine Truppe auf einem Feldwege bis auf die Straße, die sie einzuschlagen hatte, um ihre Dorsschaften zu erreichen. In der Ortschaft Lingolsheim ließ ich absitzen und traktierte meine Leutchen nach Herzenslust mit Vier und Würstchen, dis sie, gesättigt und erfrischt, wieder aufsitzen wollten, um den Ihrigen zu Hause das schöne Fest zu beschreiben.

Als sie wegritten und die Fähnchen im Winde flatterten, dankte ich Gott, daß alles so gut abgelausen war und nahm herzlichen Abschied von den braven Leuten, die mir so auf=richtig zugethan waren; wenn noch einige am Leben sind, werden sie des frohen, schönen Tages gewiß noch mit Freuden gedenken, wie ich selbst ihn nie vergessen werde\*).

<sup>\*)</sup> Indem ich, was vorausgeht, beschreibe, bin ich wie ein Träumender, ber fich fragt: ift benn das möglich gewesen? Es mußte in der That eine

Am Abend desselben Tages war ein großer Ball zu Ehrendes Königs im Theatersaale veranstaltet. Der überaus schöne Raum war prachtvoll mit Blumen geschmückt und herrlich mit Kerzen und Lampen beleuchtet. Die Straßburger Damenwelt konnte sich rühmen, an Schönheiten eine der reichsten im Königereiche zu sein; die natürliche Anmut erschien durch geschmackenvolle Toiletten nicht minder bezaubernd.

Ludwig Philipp zeigte sich sehr leutselig gegenüber den Herren und äußerst zuworkommend gegen die Damen; er sprach mit den meisten einige Worte. Ergötzlich waren die Misversständnisse wegen der mangelnden französischen Aussprache und der Verlegenheit vieler Damen, einem gekrönten Haupte Rede und Antwort zu stehen. Man erzählte sich die amüsantesten Anekdoten darüber. Unter andern fragte der König eine gute Bürgerin, ob sie den Tanz siebe? — Nein, Herr König, war die Antwort, ich liebe nur meinen Mann, H. X., meine Kinder und meinen König. —

Die Prinzen tanzten sich ehrlich mübe, um niemanden zu verletzen, doch bemerkte ich, daß die Schönheit bei ihnen den Borrang hatte.

Die beiden Töchter des Bürgermeisters und Deputierten Baron von Türkheim wurden natürlich eingeladen, die erste Française mit den Prinzen zu tanzen, und ich wurde als visà-vis des Herzogs von Nemours von dem Präsekten bezeichnet.

ganz aufgeregte, in einen ungewöhnlichen Zustand versetzte Zeit sein, daß man einem 19jährigen Burschen, wie ich war, ein höheres Kommando überließ; allein nach meinem Alter hatte niemand gefragt: die Bauern wollten mich haben und der Behörde war es recht, einen Grafen Dürckeim in den Reihen der Bürgergarde zu sehen. So war es auch bei meiner Beförderung zum Unterpräsetten im Jahre 1886, da ich noch nicht das gesetzlich vorgeschriebene Alter erreicht hatte.

Herzog von Orleans tanzte mit der älteren der Schwestern, und Nemours mit Freiin Mathilde, meiner künftigen Braut.

So hatte ich zum erstenmale Gelegenheit, diese liebliche, einfache und graziöse Gestalt in einem Augenblick zu bemerken, wo bei jeder andern Befangenheit und Schüchternheit die nastürlichen Gaben gemindert oder gelähmt hätten.

Die junge freundliche Maid aber blieb sich vollkommen gleich; mit der unbefangenen Grazie des lieben Kindes wußte sie die Würde einer hohen Dame zu paaren. Ich war entzückt und erstaunt zugleich, und von dem Augenblick an widmete ich Freiin Mathilden meine ritterliche Verehrung, die später in brennende Liebe sich verwandeln sollte.

Nach der Quadrille fragte ich Mathilden, was fie mit dem Prinzen gesprochen habe. "Wie?" antwortete sie freund= lich schalkhaft lächelnd, "Sie wollen, daß ich Ihnen die Geheimnisse, die mir der Bring anvertraut hat, mitteile sogar meine Erwiderungen wünschen Sie zu kennen? ich will Ihrer unbescheidenen Neugierde mit vollem Vertrauen entgegenkommen. Der Prinz hat viel mit mir gesprochen und gar nichts gesagt; ich habe viel geantwortet und zum ersten= mal in meinem Leben die flachesten Gemeinplätze betreten. So war ungefähr das Gespräch: Der Bring: die Revue war sehr schön, nicht wahr? — Ich: prachtvoll! — Der Pring: hat Ihnen die Nationalgarde gefallen? — Ich: gewiß! — Der Prinz: die Armee war auch sehr schön? — Ich: wunderschön! - Der Pring: welche Waffe hat Ihnen am besten gefallen? - Ich: die Hufaren. - Der Pring: und die Ulanen gefallen Ihnen nicht? — Ich: auch die Ulanen sind sehr schön, aber ber Husar sieht flotter aus. — Darauf rümpfte der Ulanen= prinz die Nase und sagte: nichts geht über den Ulanen, er ist

der eleganteste Soldat. Dann war ein langes Schweigen und der Prinz führte die Unschuld an ihren Platz.

Ich lachte vergnügt und sagte: Nun, Mathilbe, ich will auch den Prinzen spielen: wie hat Ihnen die Nationalgarde zu Pferd gefallen? — Mathilbe: o sehr gut! — Ich: und das Fähnlein Ulanen, fand es Gnade vor Ihren schönen Uugen? — Mathilbe: ja, die waren recht ergötzlich in ihren blauen Blusen und mit ihrem hopplichen Reiten. — Ich: und ihr Führer? ditte um Schonung für den armen Jungen! — Mathilde: o, der braucht nicht Schonung, er hält viel zu viel auf sich und weiß, daß man ihn verwöhnt; ich mag ihn nicht. —

Die letzten Worte waren so leise und schalkhaft lächelnd gesprochen, daß ich entzückt ihre Hand küßte und abgehend sagte: davon din ich so schlecht überzeugt, daß Sie mich ernster aufklären müssen und ich ahne, daß jede Ihrer Aufklärungen für mich eine Seligkeit sein wird. Sie errötete, schüttelte lächelnd die braunen Locken und sagte: Jetzt gehen Sie schnell sort zu Ihrer Tänzerin und sagen Sie ihr dergleichen Komplimente. — Ich ging halb betrübt, halb glücklich und schaute mich um, ob ihr lieber Blick mir solgen würde; sie sah mir wirklich mit freudigen Augen nach und drohte schalkhaft mit bem Fächer.

Dieses liebe erste Entgegenkommen von Seite eines so bescheidenen, wohlerzogenen Mädchens würde befremden, wenn man nicht schon wüßte, welche intime Bertraulichkeit seit unserer Kindheit zwischen Mathilden und mir bestanden hatte.

Trotz des intimen Verhältnisses war doch für mich die Art und Weise, wie meine kede Herausforderung aufgenommen wurde, ein sicheres Zeichen, daß Mathilbe mir gut war. Ich verließ den Ball noch ehe der König sich zurückzog und träumte die ganze Nacht von einem mir bevorstehenden großen Glück. Jedoch es kam lange nicht zu der mir so erwünschten Erklärung.

Unmittelbar nach der Abreise des Königs bekam ich die traurige Nachricht des raschen Todes meiner Schwester, Gräfin Degenseld. Bei der ersten Kunde von der Erkrankung ihrer Tochter waren meine Eltern nach Eybach\*) geeilt und kamen kaum einige Tage vor deren Hinscheiden an. Der Verlust dieser lieben Schwester und das innige Mitgefühl mit dem Schwerze der Eltern versetzten mich in eine ernste kummervolle Stimmung. So wurden mir die Freuden der heitern Tage gleich vergällt durch diesen so empfindlichen Schlag; es wurde mir klar, wie eitel alles weltliche Treiben ist im Vergleiche mit den heiligen Gesühlen des Familienlebens.

Auch Türkheims hatten in derselben Woche einen herben Berlust erlitten durch den plöglichen Tod des Baron Bernhard von Türkheim (des Gatten Lillis und Großvaters meiner lieben Mathilde.) Die ganze Familie zog auf ihre schöne Villa Thumenau, und ich sah Mathilden erst im Winter von 1831 bis 1832 wieder.

Im Spätjahr 1831 wollte mein Vater, daß ich zu meisner Erholung und Zerstreuung eine Reise machen sollte. Vier meiner Freunde hatten beschlossen, zu Fuß und in Begleitung eines älteren Freundes\*\*) die Schweiz zu besuchen; ich schloß

9

<sup>\*)</sup> Schloß Cybach bei Geiklingen, Württemberg, gehört noch heute bem Grafen Degenfeld-Schomburg.

<sup>\*\*)</sup> Dieser ältere Freund war Gerr Bivien, der Lehrer einer der herren und mein späterer Rektor der Akademie in Kolmar, eine liebe intereffante Versönlickleit, von der später die Rede sein wird.

Dürdheim, Erinnerungen. I. 3. Muft.

mich an diese freundliche Gesellschaft an und hatte das Glück, die Seen und Gletscher der Alpen zum erstenmal zu begrüßen. Auch für diese herrliche Wohlthat danke ich heute noch meinen lieben Eltern; sie hatten das rechte Mittel gefunden, mich aus trüben Gedanken zu reißen und mich wieder für die ernstere Arbeit zu stählen.

Daß ich auf dieser Reise oft und viel an Straßburg zurückgedacht habe, leugne ich nicht. Mathilden hätte ich gerne die Worte Goethe's an Lilli gesandt:

> In tiefem Thal, auf schneebedecten Höhen War stets bein Bild mir nah', Ich sah's um mich in lichten Wolfen wehen, Im Herzen war mir's da!

Empfinde hier, wie mit allmächt'gem Triebe Ein Herz das andere zieht Und daß vergebens Liebe Bor Liebe flieht.

Burückgekehrt von diesem zweimonatlichen Ausssuge brachte ich noch einige Tage in Bläsheim bei den Meinigen zu, ließ sie sie schöne Reise mit mir noch einmal in Schilderungen und Erzählungen durchmachen und nahm dann im November meinc lang vernachlässigten Studien wieder auf.

Es mußte vieles durch einen verdoppelten Fleiß nach= geholt werden; zwei strenge Examina standen mir bevor und ich arbeitete tüchtig, um gut bestehen zu können. In Gesell= schaften kam ich nur selten und wenn ich Mathilben sah, war es im Rauschen eines Balles oder in einem Konzert. Wir plauderten wohl oft miteinander und waren uns im stillen herzlich gut, allein ich hatte keine Courage und auch keine Ge= legenheit für eine seierliche Erklärung, der auch Mathilbe sorg=

fältig auszuweichen sich bestrebte. Wir verheimlichten unsere Gefühle so gut wir konnten und scheuten uns beide vor einem offenen Bekenntnis, weil wir wohl fühlten, wie kindisch wir noch waren.

So gingen beinahe zwei Jahre vorüber, ohne daß ich Bräutigam wurde; Mathildens Eltern sahen wohl, auf welche Weise ich sie vor ihren Schwestern und vor den andern jungen Damen bevorzugte und ließen das Verhältnis sich unbehelligt aber beobachtend entwickeln. Mit zwanzig Jahren an eine Beirat denken ohne großes Vermögen und ohne Anstellung, schien mir selbst trot meines leichten Sinnes eine mahre Toll= heit; ich schwieg also und trachtete ernstlich darnach, mir eine Rarriere zu verschaffen. Bu diesem Zweck begehrte ich nach bestandenen Staatsprüfungen die Aufnahme als Affessor in die Bräfektur. Der damalige Bräfekt, Baron Choppin b'Arnouville (derfelbe der im Prozeß Louis Napoleons in Stragburg im Jahre 1836 eine so traurige Rolle spielen mußte), nahm mich wohlwollend als Brivatsekretär in sein Kabinet auf und so sette ich den Fuß in den Bügel der Berwaltung, 'um später reiten zu können. Nebenbei mußte ich noch zwei Thesen schreiben, eine französische und eine lateinische, um den Rang und Titel eines Lizentiaten beider Rechte zu erhalten und in den Advokatenstand aufgenommen zu werden. Das alles that ich mit unermüdlichem Gifer, arbeitete vom frühen Morgen bis in die Nacht und versäumte dabei die Gesellschaften nicht.

Endlich als im Frühling 1833 die Thesen glücklich ansgenommen und verteidigt waren und ich meiner Bolljährigkeit ganz nahe stand, erklärte ich mich eines schönen Morgens Masthilden gegenüber in einem um so stürmischeren Ausdruck meiner Leidenschaft, als ich sie lange unterdrückt hatte. Sie stand

errötend, zitternd vor mir und schaute mich mit ihren treuen, thränenseuchten Augen so liebevoll an, daß ich keiner weitern Antwort bedurfte: ich schloß sie sest an meine Brust, drückte meine brennenden Lippen auf die ihrigen und der Bund war geschlossen. Im Weggehen ließ ich ein Liebesbrieschen in ihre Hand gleiten und stürmte fort, erschrocken über meine Kühnheit, aber selig über den glücklichen Erfolg.

Bei all meiner Glückseligkeit befiel mich doch ein unangenehmes Grauen, wenn ich an die künftige Schwiegermutter und an ihre strengen grauen Augen dachte. Jetzt erst fiel es mir ein, daß ich auch mit ihr zu rechnen hatte und, streng genommen, bei ihr zuerst hätte anklopfen sollen. Das wird eine schöne Scene geben, sagte ich zu mir selbst, ach wenn es nur keine Mama's gebe, die so unbarmherzig ihre Töchterhüten!

Richtig, das kleine Drama blieb nicht aus. Den folgenden Tag sollten wir uns bei Tante Lilli (der Tochter Lilli's) in Dachstein treffen. Ich ritt ziemlich früh bangen Herzens hinaus, bereitete unterwegs meine Entschuldigungen in beredter Sprache vor und langte gegen 12 Uhr bei der guten alten Tante meiner Braut an.

Tante Lilli war ungefähr 50 Jahre alt; schon fünf= undzwanzig Jahre Witwe, hatte sie nur einen Sohn, mit dem ich eng befreundet war und für welchen sie allein lebte.

Sie war eine liebe, gescheite und praktische Frau, meinen Eltern und mir mit aller Zärtlichkeit zugethan. Dieser treuen Freundin und dem Freunde schloß ich mein ganzes Herz auf.

Die gute Frau und ihr Sohn lachten herzlich über meine Angst vor der künftigen Schwiegermama und gaben ihrer Freudeüber mein und Mathilbens Glück in fröhlichster Teilnahme Raum

Da hatte ich benn glücklicherweise zwei gute, treue Bunbesgenossen in der Festung und erwartete den Sturm mit weniger peinlichen Sorgen. Als der Wagen anrollte, der meine Wonne und meine gefürchtete Pein zugleich enthielt, sah ich sogleich an Mathildens niedergeschlagenem Ausdruck, an den befangenen Mienen ihrer Schwestern und vollends an dem strengen Blick der Frau Mama, daß mir für den Abend ein Unwetter nicht erspart würde. Ich stand da wie ein Missethäter. Kaum daß mir ein kalter bon jour zu Teil ward; Mathilde sah mich mit liebenden Augen an und reichte mir verstohlen im Vorübergehen die Hand, indem sie slüsterte: Courage!

Ich muß sehr komisch in meiner Verlegenheit ausgesehen haben, denn die gute Tante lachte mich aus und raunte mir ins Ohr: ach die zukünftigen Schwiegermütter beißen nie, wenn man ihnen ihre Töchter nehmen will.

Die Unterredung mit der Mama war kurz und bündig, gottlob!

Also begann die Strenge: Wie haben Sie sich erlauben könzen, meiner Tochter zu schreiben und mich und den Bater Mathildens dabei zu ignorieren? — Die Antwort lautete: Zuerst wollte ich mich versichern, ob ich geliebt sei, und wollte es von Mathilden allein ersahren; dasür hoffe ich Berzeihung von Ihnen und von Baron von Türkheim zu erhalten und bitte jetzt um die Hand ihrer lieben Tochter, ohne die ich nicht leben kann. — Darauf schloß die Gefürchtete mit den Worten: Vor allem hätten Sie die Einwilligung Ihrer Eltern einholen müssen; Sie sind ein wenig mit der Thür ins Haus gefallen.

Sprechen Sie mit Ihren Eltern, dann wollen wir sehen. — Sie reichte mir die Hand, die ich küßte, dann, mich tief versbeugend, suchte ich das Weite.

Uf! atmete ich auf, als ich mich in mein Zimmer flüchstete, denn es war Nacht geworden! Uf! das ist noch gnädig, über Erwarten gnädig abgelausen; die erste Schwierigkeit ist ja schon überwunden! Doch was werden meine Eltern dazu sagen? Da wird es erst recht ernste Bedenken geben; man wird mir mein langes Warten kaum zu Gute halten; es wird heißen noch länger warten, prüsen, ob es so ernst mit der Liebe ist; ja an meiner Liebe wird gerüttelt und gezweiselt werden! Diese und andere peinliche Gedanken plagten mich die ganze Nacht.

Beim ersten Hahnenschrei war ich auf den Füßen, kleidete mich schnell an, öffnete das Parterrefenster und sprang in den Hof, um ohne Abschied und ohne fernere Predigten aus meiner Haft zu entkommen.

Es war ein wunderbarer Morgen. Die Blumen in dem Garten, die Gesträucher und Gräser weinten alle im Perlenstau, die Bögel sangen lustige Weisen, und auch in meinem Innern sing es wieder an zu singen und zu jubeln. Ich bestieg mein Pserd und trabte durch den Garten dem Thore zu. Doch vor dem Fenster der Gesiedten hielt ich mein Tier an und schaute lange hinauf. Wird sich die Gardine nicht regen, nicht ein kleines weißes Händchen mir den Abschiedsgruß zuwinken!

— Uch nein! Sie schläft ja und kann nicht wissen, daß ich verstohlen wegziehe. Und doch — o dumme Liebe! — wurde ich verstimmt durch die getäuschte kleine Hoffnung.

Langsam ritt ich über die lange Ebene zwischen Dachstein und Bläsheim hin und nahm mir Zeit, meinen Plan zu ent=

wersen, wie ich's anfangen würde, um meine Eltern zu überzeugen, daß meine Liebe eine ganz unwiderstehliche sei und Mathilde meine Frau werden müsse. Alles machte ich in meinem Kopf zurecht und es schien mir, als könnte man meinem Wunsch keine ernsten Hindernisse in den Weg legen. Nur bei dem Gedanken "Frau" stutzte ich selbst und mußte mir bekennen, das sei für mich bis jetzt ein unpassendes Wort. Sprechen wir also nur von Verlobung, dann wird es leichter sein! — dachte ich.

Bei meinen Eltern blieb ich zwei Tage und fand nicht den Mut mich aufzuschließen. Du mußt das brieflich abmachen, sagte ich mir; die Gegenvorstellungen könntest du nicht ruhig hinnehmen, es gäbe peinliche Scenen.

Doch den dritten Morgen, ehe ich wegritt, frühstückte ich allein im Garten mit meiner lieben Schwester Louise, der treuen Bertrauten aller meiner Gedanken, dem edlen, guten, so selbstslosen, immer nur für andere besorgten Geschöpf. Louise, die Mathilden liebte und bewunderte, nahm mein schüchternes Bestenntnis mit jubelnder Sympathie auf, tröstete mich sogleich und sagte: ja das muß sein! Ich will den Bater schon für deine Sache gewinnen; bei der Mama wird es schwerer sein, da mußt du dann später einschreiten; aber bleibe nur fest, dann wird alles gut gehen. —

Wir umarmten uns und Louischen schüttelte mir noch die Hand, als ich im Sattel saß, und rief sachend: Adieu! l'amour galoppe avec toi, tu es un heureux coquin!

Ich schrieb noch denselben Tag einen langen, ausführslichen Brief an meine beiden Eltern und erhielt umgehend die Antwort: Alles sei recht lieb und schön, gegen meine Herzensswahl sei gar nichts einzuwenden; allein man wolle sich vers

sichern, ob mein Entschluß wirklich ein fester, ernster sei. Auch müsse man die Gewißheit einer baldigen Anstellung haben; mein Bater werde sich vor allem mit Baron Türkheim darüber verständigen, und wenn alles klappe, um die Hand Mathilbens anhalten. Einstweilen müsse ich geduldig jede weitere Begegsnung mit Mathilde vermeiden.

So befriedigend auch dieser Bescheid sein mochte, und wenn ich auch entzückt war über die Liebe meiner Eltern, die ja selbst meine Angelegenheit in die sorgliche Hand nehmen wollten, so schien mir doch das Gedulden und Warten eine unerträgsliche Qual.

Nach acht Tagen besuchte ich das Vaterhaus mit den dankbarften Gefühlen und war glücklich zu sehen, wie sehr sich die Meinigen im stillen über meine Wahl freuten, obgleich sie sich umsonst bemühten mir noch zu verbergen, wie lieb ihnen Mathilde schon jetzt sei. Da ich erkannt hatte, daß die Schwierigkeiten, die ich mir vorgemalt hatte, beinahe verschwunden waren, beruhigte ich mich.

Doch gingen lange Wochen vorüber, ebe ich etwas Bestimmtes über mein Schicksal ersahren konnte.

Eines Morgens, als ich in das Kabinett meines Präfekten trat und ihm Bericht über die verschiedenen Zeitungsartikel der deutschen Presse abstattete, bemerkte ich, daß er mich mit einem freundlich=schelmischen Lächeln betrachtete, was dei dem ernsten trockenen Herrn eine Seltenheit war. Plöglich unterbrach er mich und sagte fast vorwurfsvoll: Sapristi! jeune homme, l'amour vous sied dien, ah, nous voulons nous marier, et la Sous-Présecture?

Mein verehrter Chef, gab ich zur Antwort, ich geftehe, die Liebe ist meine Krankheit; sie ist unheilbar, doch der gute

Arzt, der das Übel lindern kann, sind Sie, indem Sie mir schnell zu einer Anstellung verhelfen werden.

Er erwiderte: Dazu brauchen wir, streng genommen, wegen Ihrer unverschämten Jugend vier volle Jahre; wissen Sie, mein Bester, das ist eine lange Frist. Was, beim Kuckuck, werden Sie da anfangen? — Arbeiten! sagte ich, und als Verlobter, glücklicher Bräutigam, geduldig warten.

Da brach der gute, welsche Skeptiker in ein lautes Lachen aus, und rief:

Ils sont étonnants, ma parole, ces bons Allemands, attendre quatre années, bon Dieu! cela ne s'est jamais vu! Mais, mon cher ami, fuhr er wohlwollend fort, c'est votre affaire, je vous admire, vous m'étonnez et je suis si content de vous que je ferai tout ce qui dépendra de moi pour abréger votre long supplice.

D'ailleurs, écoutez-moi bien, votre futur beau-père est une clef de voûte politique en Alsace; il appartient au parti qui a donné le trône à Louis Philippe; il est Maire influent de la ville de Strasbourg, Président du consistoire protestant; il nous assure, dans les élections, les suffrages de ses coreligionnaires et de son parti; on ne peut rien lui refuser pour son gendre.

Comme on ne pourra pas demander une Sous-Préfecture pour un fiancé, il faut qu'on vous marie le plus tôt possible, dans deux ans je suppose; vous n'aurez alors que 23 ans, heureux jeune homme, mais on fermera les yeux, sur une ou deux années, pourvu que votre futur beau-père nous reste député, car votre union avec sa fille sera pour le gouvernement le plus sûr moyen de se l'attacher pour longtemps.

Allez maintenant dans votre famille, je vous donne un congé illimité, dont vous userez pour faire votre cour à la charmante Baronne Mathilde et pour dire à M. votre père, que je réponds de votre nomination dans un temps rapproché.

Man sieht es, der schlaue Präsekt schlug sogleich auf Jahre hinaus politisches Kapital aus meiner Verlobung, indem er glaubte, Baron von Türkheim werde seinem Schwiegersohn zu liebe sich nicht vom politischen Schauplatz zurückziehen, wie er es schon oft hatte befürchten lassen, wenn er von dem Mamamouchh d'Arnouville in seinen Plänen zur Verschönerung Straßburgs oder des sonstigen Wohles der Stadt zu eng bespormundet war.

Wie dem auch sein mochte, mir war jedes Wort des Präsekten ein Goldkörnchen, mit dem ich zu meinen Eltern als Glücksbote eilte.

Nun war mir die Bahn, die ich zu betreten begonnen hatte, ungemein leicht gemacht; meine Eltern, in allem mit mir einverstanden, freuten sich, eine ihnen schon liebgewordene Schwiegertochter zu erhalten. Auch war es ihnen eine große Beruhigung, meine Zukunft gesichert und eine schöne Laufbahn vor mir erschlossen zu sehen. Schwesterchen Louise, die ihre diplomatische Wission treu und geschickt durchgesührt hatte, war strahlend vor Freude und teilte meinen Herzensjubel mit rührender Zärtlichkeit; meine Schwester Pauline, die inzwischen mit dem Grasen Sparre-Kroneberg verheiratet war, wurde sogleich von meiner Verlobung benachrichtigt und nahm ebensfalls den innigsten Anteil an meinem Glück. Nach einigen den guten Eltern gewidmeten Tagen wurde mir endlich gestattet, nach Thumenau zu reiten, meine Braut zu umarmen und ihren

Eltern zu danken, daß sie mir ihr liebes Kind zur Lebens= gefährtin geben wollten.

Es war ein herrlicher Morgen, anfangs Juni 1833, als ich, von einem alten Reitknecht begleitet, über die mit Wäldern und großen Auen abwechselnd durchkreuzte Ebene zwischen Blässheim und Thumenau dahinflog.

Hei! wie sonnig war dieser unvergeßliche Morgen, wie schön war die lachende, blühende Erde, wie rein und heiter der Himmel, wie sonnig war's auch in meinem Herzen, voll Liebe und Hoffnung!

In den Wäldern klang hell auf der Nachtigallen melodisch schmetterndes Lied, die Goldamsel mischte ihren frischen, gemütslichen Jubel ein; in jeder Wiese zirpte und schrillte ein schwelsgendes Bölkchen kleiner Geschöpfe, unsichtbare Mitspieler im fröhlichen Brautkonzert, das mir die liebe Mutter Natur auf dem Wege gab.

In mir selbst aber jubelte noch herrlicher die Stimme der größten irdischen Glücheligkeit.

Daß ich den Weg im eilenden Fluge zurücklegte, und mein Begleiter mir mit dem weniger schnellen Pferde nicht folgen konnte, wird man mir leicht glauben.

Wie soll ich jett, mit irdischer Sprache, meinen Empfang und die erste Begegnung mit Mathilben beschreiben?

Lieber möchte ich darüber schweigen, und mich begnügen kurz zu sagen: es war ein himmlisches Glück, das uns beide durchdrang. Du wirst ja, lieber Leser, die ewig alte und doch ewig wieder jung sich erneuernde Geschichte der jugendlichen Liebe kennen? Was soll ich noch hinzusügen? Denke dir es selbst: wenn du innig geliebt hast, so wird es dir geslingen. Doch ein bischen indiskret will ich dir zu lieb sein.

Nach der ersten Begrüßung, bei welcher Mathilbe und ich, verlegen, errötend einander gegenüber standen, uns freundslich mit nassen Augen ansehend, ließ man uns allein.

Wir hatten uns so viel zu sagen, zu erzählen, zu gestehen und zu erklären, und wir redeten kein Wort; wir hielten uns fest umschlungen und weinten beide und lachten mitten unter Thränen; wußten beide nicht wie uns geschah.

Nach einer Viertelstunde klopfte die unerbittliche Mama an die Thüre des Saales und wir fuhren auseinander, aus unserm seligen Träumen geschreckt. Zum Frühstück, Kinder, es ist Zeit, der Papa wartet schon lange, — so störte uns prosaisch die liebe Hausfrau und rüttelte lachend, wie mit einer Klingel, den großen Schlüsselbund an ihrer Seite.

Ach! schon wieder die liebe Mama! Doch es wurde die Bewachung nicht drakonisch geführt; man schenkte uns ein schönes, rührendes Zutrauen und jede nur denkbare Freiheit; wir wußten es: zwei Jahre sollten wir im Brautstande leben, nichts durfte unser Glück trüben; besonders nicht die ungestüme Leidenschaft.

Ich brachte zwei göttliche Tage in Thumenau zu, mit der Einladung, jeden Samstag Abend erscheinen zu dürsen. Nicht nur die liebliche Braut, die doch mein ganzes Wesen bezauberte, hatte mich mit inniger Wonne erfüllt, auch das Glück und die Zufriedenheit ihrer lieben Eltern und Geschwister erhoben mein Glück zu einem vollkommenen.

In Straßburg erwartete mich viele und schwierige Arbeit. Der Präfekt, ein strenger Beurteiler und unermüblicher Ver= walter, der sich von allem Rechenschaft ablegen ließ und folg= lich kurze, klare, bündige Berichte brauchte, zeigte sich beson= ders gegen mich von einer unerbittlichen Härte.

Er hatte die Urheberschaft des künftigen Unterpräsekten übernommen, und wollte mit ihr keine Unehre einlegen. Er drillte mich in allen Fächern der Verwaltung methodisch nachseinen Anschauungen und ärgerte sich, wenn ich in der Behandslung der Geschäfte, ja sogar im Styl der Berichte nicht in seiner Eigenart, sondern in der meinigen vorging.

Das waren oft sehr schwüle Tage; ich scheute weder das Durchstudieren massenhafter Dokumente, noch das Aufsetzen der schwierigsten Berichte; nur der Zwang, in jede Einzelheit des Gedankenganges meines Chefs einzugehen und seine höchst vollskommene Schreibart mir aneignen zu müssen, das schien mir anfangs bitter, beinahe unmöglich.

Nach einigen Monaten beharrlicher, geduldiger Arbeit beslohnte mich dennoch die Zufriedenheit des strengen Herrn; er behielt mich nun in seinem Kabinett für die politischen Berichte der deutschen Blätter, weil ihm das bequem und meine Art, ihn ohne Zeitverlust in Kenntnis des Wichtigsten zu sehen, zum Bedürfnis geworden war. Auf seinen Amtsreisen begleitete ich ihn als Sekretär.

Für die übrige Ausbildung ließ er mich auf unbestimmte Zeit in jedem Ressorbureau der Präsektur unter der Leitung. des jeweiligen Divisionschefs arbeiten, mit der Bedingung, daßich ihm persönlich jede Woche eine meiner bedeutendsten Arbeisten unterbreiten sollte.

So lernte ich nach und nach in jedem Fach der umfangreichen Berwaltung, so viel mir gestattet wurde in so kurzer Zeit zu lernen; jedenfalls war das die beste Schule, um von der Berwaltung eine praktische Anschauung zu erhalten.

Choppin d'Arnouville war ein fähiger und gewandter Bolitiker und ein tüchtiger Präfekt von der alten napoleonischen Schule; aus dem Staatsrat des ersten Kaisertums hervorsgegangen, wurde er zuerst Staatsrat unter Ludwig Philipp, dann, mit demselben Charakter, Präsekt im Departement Niesberrhein.

Seine Verwaltung war human und gerecht; er hielt die Zügel der politischen Führung in sester Hand und zeigte sich stets als strenger Regierungsmann. Viel Sinn und Herz für das allgemeine Wohl trug er nicht zur Schau, haschte nie nach Popularität, sondern trachtete hauptsächlich darnach, der Regierung den höchstmöglichen Einfluß und die gehörige Achstung zu verschaffen und sich dem Spstem der jeweiligen Ministerien, die so ost wechselten, genau zu fügen.

Auch in dieser Richtung war er ein Lehrmeister. Seine Schattenseite war ein angeborner Abscheu vor den Freiheits=ideen; er wollte nicht gelten lassen, daß es eine politische Frei=heit für den Staat, wie eine bürgerliche für das Volk gebe. Despotismus war sein Ideal, und somit mangelte ihm auch jede Freude an einem idealen Streben für das allgemeine Wohl; er verwaltete korrekt nach den Gesetzen, fühlte aber kein Be-dürfnis, die Initiative zu ergreifen für große Verbesserungen oder Unternehmungen, die ihm nicht vorgeschrieben waren.

Eigenmächtig, hochtrabend, dabei energisch und charakters voll, stets offiziell, konnte er selten die wohlwollende Seite des Menschen herauskehren; guter Wille, das Beste zu thun, war da, allein er verbarg sich unter der autokraten Form und verslor dadurch an seinem Wert.

Baron von Türkheim war der gerade Gegensatz zu diesem hohen Beamten.

Mit reichen Kenntnissen und mit einem seinen Berständ= nis der Berwaltungssachen ausgerüftet, war Türkheim ebenso bescheiden und milde im Benehmen als entschlossen, wenn er erkannt hatte, was die Pflicht und die Sorgfalt für seine Verswalteten ihm vorschrieben. Weit entfernt in seiner nach vielen Seiten hin einflußreichen Stellung ein Piedestal zu sehen, das ihn erhob und seinem Stolze Genugthuung verschafft hätte, erblickte er in dem sehr bedeutenden Anteil der ihm zukomsmenden öffentlichen Gewalt einzig nur das Wittel, nützlich und wohlthuend wirken zu können. Er war so selbstlos und aufsopfernd, daß seine Freunde von ihm sagten: Türkheim treibt das Sichhingeben für alle die zum Wißbrauch seiner selbst.

Alles scharf und praktisch beurteilend, mit unendlichem Fleiß und wunderbarer Geduld begabt, hatte er seine Gedanken unablässig auf die Verschönerung der Stadt Straßburg und ihre vielfältigen Interessen gerichtet. Alle Projekte für Neuersungen, alle Vorschläge an den Gemeinderat, sowie auch die Berichte an den Präsekten sind von seiner Hand geschrieben. Wenn man heute noch die Archive Straßburgs und diesenigen der Präsektur, die sich auf den Zeitraum von 1830—1840 beziehen, durchgeht, so staunt man über die Unzahl der sorgsam mit sester Hand niedergeschriebenen Dokumente und Briefe Türkeims.

Er arbeitete anscheinend schwer und langsam, aber sein ruhiges Denken und die eigene Gabe, das Durchgedachte ohne Zögern und ohne Konzept, gleich netto, wie im Musterdruck auf das Papier zu heften, ließ ihn Zeit gewinnen für ein längeres gründlicheres Konzipieren. Wenn ich ihn arbeiten sah, drückte ich oft mein Erstaunen aus über die Geduld, mit welcher er schrieb. Ja, sagte er sächelnd, es geht langsam aber stet fort; ich brauche Zeit, um kurz zu sein, und will keine im Radieren und Korrigieren vergeuden.

Seine Vaterstadt verdankt diesem unermüdlichen, treuen und erfinderischen Arbeiter, diesem wahren Freund des öffentslichen Wohles den Anfang ihrer Verschönerungen und die stete Entwickelung ihrer besten Institutionen.

Im Privatleben war der ernste Denker und schwer belastete Verwalter der heiterste und gemütlichste Gesellschafter, als Vater, Gatte und Freund ein Mann von einer nie sich verleugnenden Güte und Treue.

Mein unvergeßlicher Schwiegervater war in allem ein schönes, edles Borbild, nach welchem ein junger, angehender Berwalter sich richten konnte. Ich lernte von ihm, wie man mit Lust und Freude, ohne Dank oder Lob zu erwarten, sich ber gemeinen Sache widmen soll.

Baron von Türkheim, der für seinen künftigen Schwiegersjohn voll Güte und Nachsicht war, wollte sich auch um seine administrative Fortbildung liebreich annehmen und erwirkte beim Präsekten die Erlaubnis, daß er, um auch die städtische Berwaltung von nahem kennen zu lernen, in der Mairie einige Monate arbeiten dürfe.

Es wurde mir dies im Jahre 1833 gestattet, da aber meine Prüfungszeit in der Präsektur noch nicht vorüber war, durfte ich nur nachmittags die Bürgermeisterei betreten. Ich arbeitete da im Kabinett des Maires und wohnte oft den Sitzungen des Gemeinderates bei.

Da machte ich Bekanntschaft mit den kollegialen Verhandlungen, die zwar oft schleppend und zeitraubend, aber doch im allgemeinen nüglich und aufklärend waren; die öffentlichen Besprechungen der wichtigsten Interessen der Stadt zeigten mir da, vom Lichte der Diskussion beleuchtet: die zweckmäßige, gemeinnützige Anwendung ihrer bedeutenden Finanzen, die weise Berwaltung ihrer großen Güter, meist aus Waldungen be= stebend, die Armen= und Waisenversorgungen, die Krankenpflege. und besonders die Sorge für Schule und Rirche.

Alles das wurde mir da recht klar, und hatte für mich ein lebendiges Interesse; sollte ich doch bald selbst das Erlauschte in meinem fünftigen Bezirke in Anwendung bringen. malte mir die liebe Phantasie niedliche Städtchen vor, in welchen ich, fruchtbar wirkend, überall Verbesserungen einführen und Fortschritt fördern fonnte.

Die Abilität der Stadt, bunt aus allen Ständen zusam= mengesett, war nicht ohne innern Wert; obgleich die unvermeidlichen Ja-Herren die Majorität bildeten, so fehlte es doch nicht an einer aggrefsiven Opposition, die eher gegen die Beichlüsse und Einwendungen des Präfekten als gegen den Bürger= meister ihre Polemik verschwendete. Durch die Versammlung wehte ein partikularistisch = patriotischer Hauch und eine warme Liebe für die gemeine Sache.

Mir that es besonders wohl, Zeuge sein zu dürfen von ber hoben Verehrung und Bereitwilligkeit, welche meinem fünftigen Schwiegervater von der Versammlung entgegengebracht wurde. Er hatte das große Talent, mit außerordentlicher Fein= heit und natürlicher Anmut seine Projekte so vorzutragen, als wären dieselben nur der formulierte Ausdruck der allgemeinen Bedürfnisse und des Gedankens der Versammlung selbst.

Ginft, bei dem Schlusse einer wichtigen Verhandlung über einen Gegenstand, der eine ziemlich beftige Opposition erregt hatte, rief der bekehrte Führer des Widerstandes halb ärger= lich, halb gutmütig aus: Herr Baron von Türkheim, Sie haben mich überzeugt, daß ich der mahre Erfinder dieses Projektes bin — und Sie nur der geniale Berichterstatter desselben. 10

Dürdheim, Erinnerungen. I. 3. Aufl.

Man begreift, daß einem solchen Gemeindevorstand die Bürgerschaft von Herzen zugethan war, und die Opposition keine Macht gegen ihn hatte. Alle Vorschläge, die er machte, gingen leicht durch: ich könnte nicht Einen ausweisen, zu dessen Ausführung ihm die Mittel verweigert worden wären.

Da ich nun zur Genüge von meiner angestrengten Thästigkeit Rechenschaft abgelegt habe, wird mir wohl erlaubt sein, auch ein Wort von den Tagen und Stunden der Erholung zu sagen, sonst könntest du, lieber Leser, mich beschuldigen, vor lauter Geschäftseiser die holde Braut vergessen zu haben.

Nein, nein! Mathilbe war nicht vergessen! Sie zu gewinnen war der einzige Zweck, für den ich arbeitete, das Ziel aller meiner Bestrebungen.

Jeden Samstag abends um fünf Uhr war der kleine Einsspänner des Barons bereit, uns nach dem lieben Thumenau zu führen; der Papa kutschierte mit Vorliebe selbst und gab mir nur die Zügel, wenn er mir Freude damit zu machen glaubte. Es war große, ganz ergöpliche Rivalität zwischen uns wegen des geschickten Fahrens; es ging auch nicht immer ganz glatt aus. Da mein guter Vater in spe sehr zerstreut war, machte das mutige Pferd seinem Herrn oft einige dumme Streiche, bei welchen ich um gefälligen Beistand gebeten wurde.

Die Tage in Thumenau waren die schönsten und lieblichssten, die man sich denken kann, natürlich für mich die berausschenhiften; Thumenau war mein drittes Paradieschen, in welchem jetzt der Engel der Liebe in irdischer Zaubergestalt an meiner Seite wandelte. Aber nehmen wir Abstand von der ewig selben alten Geschichte der Liebe, es wäre abgeschmackt, den Leser noch länger damit zu langweilen.

Thumenau, in seiner einödigen stillen Pracht, mit seinen

dreihundertjährigen Eichen und den Anlagen trug nicht wenig dazu bei, uns alle heiter und doch ruhevoll zu stimmen; wir wandelten viel und einsam in den Wäldern, steuerten oft halbe Tage auf den dieselben durchziehenden Gewässern herum, ja, wir suhren bis zu ihren Mündungen in den nahen Rhein und kamen oft, von einem alten Fischer geführt, in Mondschein-nächten spät nach Hause. Wie idhllisch schön das Leben war, kann man sich nur denken, wenn man die lieben Wesen gekannt hat, die den Elsenpark Thumenau's zu einem irdischen Eden gemacht hatten.\*)

<sup>\*)</sup> Ich habe eine Beschreibung bieser herrlichen Bestigung versprochen. Damit man jedoch nicht versucht werbe zu glauben, erinnernde Liebe habe ein Phantasiebild entworfen, so lasse ich hier einen nüchternen Beodachter sprechen, meinen verstorbenen Freund, den bekannten Afthetiker L. Spach, welcher in einer biographischen Stizze meines lieben Schwiegervaters Thumenau folgendermaßen schildert:

A seize ou dix-huit kilomètres au Midi de Strasbourg, des deux côtés de la route déserte du Rhin, s'étendaient des terrains forestiers. maigres et incultes; à l'Ouest de ces bois étaient situés des champs de peu de rapport. M. de Turkheim transforma le sol: des bâtiments d'exploitation s'élevèrent à quelque distance d'une maison de maître, simple mais élégante; les procédés de nivellement et d'engrais firent d'une terre ingrate une terre fertile; de belles moissons et des prairies verdoyantes couvrirent des espaces auparavant abandonnés aux inondations périodiques; un grand jardin potager et de beaux espaliers offraient, non loin de la maison d'habitation, les ressources que l'habitant des villes est obligé de chercher sur les marchés; enfin pour réunir l'agréable, l'effet pittoresque au produit matériel, le maître du terrain tailla dans la forêt un vaste parc anglais, aux sites variés, où l'uniformité de la plaine était déguisée avec un art infini, et où des groupes d'arbres magnifiques, soignés par une main paternelle et intelligente, offraient des points de vue, que l'artiste aurait recherchés avec passion, s'ils avaient été du domaine public, ou si le caprice de la mode avait pu se porter vers un coin de terre ignoré, loin des routes battues. Les milliers de voyageurs, qui, chaque année, traversent la vallée du Rhin, ne se doutaient point qu'à peu de lieues de

Auch dem Waidmann bot diese schöne Herrschaft eine ebenso anmutige als dankbare Zerstreuung dar; dem wilden Eber nachstellen, das scheue Reh andirschen, den Fasan, das

Strasbourg on rencontrait des plantations, dont les massifs pouvaient rivaliser avec ceux des beaux parcs de la Grand-Bretagne.

Le site de la Thumenau était sévère et mélancolique; mais il y avait un grand charme dans cette tristesse et cette solitude. En traversant par une journée d'automne ces bois aux teintes variées, où toutes les essences indigènes avaient des représentants, et où l'art s'était discrètement marié à la nature, il était impossible de ne point donner des louanges à la main habile qui avait tracé ces allées solitaires, ménagé ces échappées de vue sur les gazons, sur les coulisses de verdure, sur les lointains vaporeux et les montagnes bleuâtres. On sentait instinctivement qu'un oeil exercé avait surveillé ces travaux, et qu'une âme, éprise des forêts, s'était identifiée avec ce site.

Rien de plus froid qu'une description. Pour rendre l'incomparable fraîcheur de ce parc de Thumenau et promener le lecteur, sans fatigue, dans les chemins qui se croisaient au milieu de "cette solitude des bois", il faudrait que j'eusse à ma disposition la plume de Pückler-Muskau. lorsque dans ses "lettres d'un trépassé" il fait la peinture des grandes propriétés de l'Angleterre, de ces domaines princiers, dont les arbres séculaires forment aussi le principal ornement.

Je ne sais si M. de Turkheim avait voyagé en Angleterre, ou s'il avait trouvé dans sa passion innée pour la sylviculture les beaux effets, qu'il a su produire, en dessinant le plan de son séjour favori, et en assignant, par d'habiles plantations à chaque arbre la place qui lui convenait le mieux dans ce bel ensemble.

Les souvenirs de celui qui écrit ces lignes commencent déjà à s'effacer ou du moins à pâlir; cependant il se rappelle vivement les effets magiques, produits par les dispositions des "géants" de cette forêt; car Thumenau renfermait tantôt au milieu des groupes, tantôt dans une position isolée, quelques magnifiques exemplaires d'arbres, tels que des jardins princiers auraient été fiers d'en posséder. Il s'y rencontrait des chênes d'une rare vigueur, des hêtres d'une superbevenue, et un tilleul énorme, qui conservait, dans sa taille gigantesque, les plus belles proportions.

L'eau ne manquait pas non plus dans ce cadre incomparable; un vaste étang, noir et silencieux, y étalait ses eaux dormantes; partout des canaux d'irrigation entretenaient la fraîcheur des gazons, et dans la forêt native, qui faisait suite au parc dessiné, un bras tortueux de

Rebhuhn ober den guten Lampe als Jagdbeute Mathilden zu Füßen zu legen, war mir große Lust und Freude. Es war auch gut, daß diese Passion der anderen mächtigeren eine kleine Konkurrenz machte, denn nach kurzen Trennungen wurden die Begegnungen nur desto inniger.

So war also den ganzen Sommer über und auch während des Herbstes desselben Jahres mir und Mathilden der Brautsstand leicht und erfreulich. Wir teilten unsere Feiertage abswechselnd zwischen Bläsheim und Thumenau; kein Mißton versmochte unser Glück zu stören. Als aber der Winter kam und

l'Ill serpentait à travers les joncs et les roseaux. Enfin le canal du Rhône au Rhin, avec sa ligne majestueuse de peupliers. coupait les arpents à l'Ouest des bois.

Ce qui charmait surtout dans ce parc, c'était la simplicité dans la grandeur. Point d'ornements étrangers, point de fabriques presque toujours prétentieuses ou mesquines; point de chinoiseries, point de temples grecs, romains ou gothiques; nulle part des murs; rien, absolument rien, que de loin en loin, des bancs rustiques; la verdure avec toutes ses nuances à vos pieds, à vos côtés, au dessus de votre tête; et cependant point de monotonie. Je ne dis pas qu'un esprit futile se serait plu au milieu de ce paysage un peu sévère. mais c'eût été un séjour désirable pour un penseur, ou pour un poète rêveur.

## "Flumina amem sylvasque inglorius."

Au Nord de cette forêt, transformée en parc, se trouve une chapelle gardée par un ermite.

La chapelle est dédice à Notre-Dame-du-Chène. Cette modeste construction, loin de faire disparate, est en parfaite harmonie avec le caractère de cette solitude, animée seulement par le chant des oiseaux inoffensifs, ou par le cri de l'oiseau de proie, qui traverse, de temps à autre, au-dessus des forêts, les vastes espaces du ciel.

Dans la demeure de Thumenau, le maître, durant ses rares jours de congé, exerçait une hospitalité sans faste; les meilleures heures de sa vie, il les a sans doute passées dans cette terre, au milieu de sa belle famille, et aux côtés d'une épouse chérie, qui appartenait à la noble maison de Degenfeld.

in der Stadt die gesellschaftlichen Verhältnisse uns ihren leisdigen Zwang auflegten, da gab es manche trübe Stunde, umssomehr, da eine höchst thörichte, unberechtigte Eisersucht sich des Bräutigams bemächtigte und er die Onkelsmanieren der älteren Herren nur mit Unmut ertragen konnte.

Die Gesellschaft selbst, in welcher wir uns bewegten, war zahlreich und ansprechend; es waren sehr hübsche und gebildete junge Damen und Mädchen in ihrer Mitte, so daß ein Nicht=verlobter sich glücklich fühlen konnte, einen so reichen Kranz von Tänzerinnen vereinigt zu sehen.

Mathildens Schwestern, Pauline und Fanny, zeichneten sich unter ihnen durch natürliche Anmut, Geistesgaben und eine treffliche Erziehung vorteilhaft aus. Zwei Cousinen meiner Braut, Töchter des Barons Karl von Türkheim und der bildsschönen Gräfin Cäcilie von Waldner-Freundstein, waren reizende Schönheiten.

Die Baronessen von Coehorn, Mathilbe und Sophie,\*) unsere besten Freundinnen, darf ich nicht vergessen.

Eine von uns wegen ihres schönen Tanzes sehr bevorzugte Tänzerin war Marie Capelle, die (im Jahr 1836) als Madame Lafarge eine so traurige Berühmtheit durch den Mord ihres Gatten\*\*) erlangte. Sie war die Tochter eines würdigen

<sup>\*)</sup> Erstere vermählte sich mit dem Hessischen Minister Freiherrn von Dalwigk, die zweite mit dem Baron Rapoleon von Menneval, Sohn des ehemaligen Privatsekretärs Rapoleons I. Menneval war damals Rittsmeister der Artillerie. Ich sollte in ihm später am Hose des zweiten Raisers als Oberst und Flügeladjutant einen treuen Freund wiedersinden. Er war einer der seltenen, die nicht von der vergisteten Atmosphäre der damaligen höheren Gesellschaft angehaucht wurden. Er blieb nicht lange Abjutant, weil er zu offenherzig dem Raiser seine Meinung sagte.

<sup>\*\*)</sup> Der Prozeß der Madame Lafarge hat in jener Zeit ein ungeheures Aufsehen in der ganzen Welt erregt und die höhere Gesellschaft in zwei

Artillerieobersten und eine sehr schöne, für ihren alten Gatten jedoch zu jugendliche Frau.

Mariens Erziehung schien damals schon eine versehlte zu sein, denn sie war wild und ungezwungen wie ein Knabe, das bei mit vielem Berstand und geistigen Anlagen, herzlos und leichtfertig; als Kind vergistete sie einen Lieblingsvogel ihrer Mutter aus Rache und später ihren Gatten, weil sie ihn los sein wollte.

In diesem langen, in Straßburg geräuschvoll bewegten Winter mußte ich Unglücklicher gezwungen von Ball zu Ball wandern; überall begleitete mich mein launiger Humor. Eines Abends zum Beispiel war maskierter Ball bei General Brayer;\*)

Teile gespalten, der eine die Unichuld der Berurteilten, der andere ihre Schuld beteuernd. Seute noch giebt es Leute, Die behaupten, fie fei unschuldig verurteilt worden, weil die Jury von Tulle durch Feindseligkeiten gegen eine Fremde beherricht gewesen sei. Die Aufregung und die Entruftung ber Bevölferung ber Correze mar fo groß, bag jeden Tag ein Bug Sufaren ben Wagen, ber bie Angetlagte von bem Gefängnis in ben Gerichtssaal führte, begleiten mußte. Lafarge mar ein rober aber populärer Mann, ber, in bedrängten Geldverhältniffen, der jungen, genuße und weltsuchtigen Frau auf dem einsamen, duftern buttenwert des Glandiers teine angenehme Egis fteng verschaffen konnte. Marie Capelle lebte nach bem Tobe ihres Baters bei einer reichen Tante in Paris, die fich beeilte, ihr durch Annoncen in den öffentlichen Blättern einen Gatten zu verschaffen, weil fie im Berbacht ftand, einer Gräfin Leoteau Diamanten entwendet zu haben. Rein Bunder, wenn Dieje Ehe so tragisch endete. Madame Lafarge, durch ben berühmten Abvotaten Lachaud, ber in fie verliebt mar, verteidigt, murde von der Jury ber Correze in Tulle jum Tobe verurteilt. Der Ronig verwandelte die Todes. ftrafe in lebenslängliches Gefängnis; die Unglückjelige ftarb bruftfrant in einer Beilanftalt, nachdem fie ihre Memoiren veröffentlicht hatte. Diefe letteren zeugen von einem lebendigen Beifte, aber von einer bosartigen, unedlen Ratur. In ihren elenden Mitteilungen schmäht fie Menschen, Die ihr Liebe und Wohlwollen gezeigt hatten.

<sup>\*)</sup> Brager war Witwer; die Honneurs machte seine liebenswürdige Tochter, Gattin des edlen, treuen Herrn Marchand, ehemaligen Kammierdieners Rapoleons, der ihm in St. Helena die Augen schloß, nachdem er

unsere Gesellschaft sollte eine Quadrille von acht Paaren in griechischem Kostüm bilden, das Los stellte die Paare zusam= men. Ich hatte gehosst, Mathilde würde mir zusallen, doch, o Schrecken aller Schrecken, es war Freiin Sophie von Coehorn, die mir als Tänzerin beschieden wurde. Mein ungerechter Un= mut war höchst lächerlich, bezwingen konnte ich ihn nicht. Gern hätte ich mit dem Tänzer meiner lieben Braut Mord= händel angesangen, allein der edle, gute war ein langer, blon= der, steiser Mecklenburger, Bruno von Uebel seines Namens; diese hagere Gestalt, als Grieche gekleidet, erzwang mir ein unwiderstehliches Lachen und meine freundliche Tänzerin half mir vollends mit seinem Takt und Verstand den bösen Geist zu bannen.

"Sie haben einen Dolch an der Seite," sagte sie, "und sind ein wütender Palikare diesen Abend, geben Sie mir die niedliche Waffe, damit sie nicht schädlich wird." Im Tanze reichte sie Mathilden den Dolch und sagte heiter: ich hab dir ihn entwaffnet.

So ging auch dieser lange Abend, wie noch viele andere lange Abende glücklich vorüber. Der Winter war zwischen Glück und Unmut und in beständiger Aufregung dahingeschlichen; als er vorüber war, da lebte ich wieder auf. Der Zwang des Salons mit dem unausstehlichen Gesunkel so vieler Lichter und dem Gelichter war verschwunden; es blieb mir nur noch die wohlthuende Erinnerung an die liebliche Erscheinung meiner

ihn lange Jahre eher als Freund benn als Diener umgeben hatte. Madame Marchand war ganz die Areolin, naturwüchsig, einsach und äußerst anmutig in ihrem Benehmen wie in der Konversation. Die beiden Söhne des Generals, deren einer noch heute als Divisionär in der französischen Armee dient, waren beide gebildete und höchst anständige Kavaliere.

Geliebten, die sich in ihr Los als Braut so ergeben und ans mutsvoll schickte, daß ich sie, beschämt über meine eigene schlechte Contenance, noch mehr lieben und bewundern mußte.

Die Familie von Türkheim zog im Mai wieder nach dem herrlichen Thumenau, und ich nahm ernster als je meine admininistrative Kette an den Hals. Meine Besuche auf dem Lande wiederholten sich wie im verslossenen Jahre dis Ende Juli; im August begleitete ich meinen Präsetten wieder auf seiner allzährigen Rekrutierungsreise im Departement und eroberte mir dessen vollkommene Zufriedenheit. Seine Satissaktion zeigte mir der Sonderling auf eine vriginelle Weise bei solgender Gelegenheit.

An der Grenze des Oberrheines erwartete uns der Präfekt des nachbarlichen Departements, Monfieur le Baron Brett, und lud uns zu einem Balle ein, den er zu Ehren des hohen Kollegen veranstaltet hatte. Das Fest war sehr brillant, die Gesellschaft zahlreich und liebenswürdig. Die achtzehnjährige Tochter des Hausherrn war die reizende Königin des Balles; ich tanzte mehreremale mit ihr und mit den schönsten Damen Kolmars, flott, als hätte ich keine Braut in Straßburg. In denselben Käumen, wo ich fünfzehn Jahre später selbst der Hausherr und meine liebe Mathilde nicht mehr an meiner Seite sein sollte, tanzte ich eine ganze Nacht. O hätte ich gewußt, was mir bevorstand, wahrlich ich hätte nicht getanzt!

Als wir gegen Morgen wegfuhren, sagte mir mein Präsekt in prophetischem Tone: Sie haben diese Nacht in ihrem künstigen Hotel, denn hier werden sie einst Präsekt sein, brav gearbeitet und den Sieg über den Oberrhein leichtfüßig davonsgetragen; ich habe meinerseits die Herren im Whist geschlagen und ihnen fünfundzwanzig Louisdor abgewonnen. Ihr Kollege,

Michand Bellaire, — benn ich sehe auch Sie als meinen Prässekturrat an\*) — hat im Billardspiel ebenfalls gewonnen: folgslich hat uns der ganze Oberrhein Tribut zahlen müssen. —

Von dieser Reise zurückgekommen, galt mein erster Besuch meinen lieben Eltern, weil ich besorgt um meine Schwester Louise war, die ich kränkelnd verlassen hatte.

Ich fand sie leidend, doch nicht lebensgefährlich krank; ihr Leiden war ein chronischer Brustkatarrh, den man sich leicht zu heilen versprach. Die guten Eltern, welche die Kranke tägelich um sich hatten, ahnten noch keine drohende Gefahr, aber mich bestürzten und jammerten tief die veränderten Züge und das Verbleichen des sonst so blühenden Mädchens; dange Ahenung sagte mir, daß wir diese Perle unserer Herzen nicht beshalten sollten. Zu jeder Freude muß ein Leid sich gesellen — und so warf auch hier die Krankheit der zärtlich geliebten Schwester einen düsteren Schatten auf mein inneres Glück.

Als ich Mathilbe im September wiedersah, nahm sie die Hälfte meines Kummers auf ihr innig teilnehmendes Herz, ohne jedoch meine Besorgnis für vollkommen begründet zu halten; sie und die ihrigen trösteten mich alle mit der Verssicherung: man könne Jahre lang an der Brust leiden und bennoch genesen. So wurde auch ich wieder mit neuer Hoffsnung erfüllt, umsomehr, da sich bald nachher eine auffallende, aber leider nur trügerische Besserung in dem Zustande meines lieben Schutzengels einstellte.

Zugleich erfuhr ich auch, daß der Präfekt d'Arnouville jest auf die Beschleunigung meiner Heirat gedrungen habe, weil er die Zeit für günstig hielt, eine Unterpräsektur für mich

<sup>\*)</sup> herr Michand Bellaire war ein alter, in der Berwaltung ergrauter Prafetturrat.

in Anspruch zu nehmen. Die Hochzeit wurde auf den 24. Nosvember festgesetzt. Daß die zwei Monate, die uns noch von dem langersehnten Ziele trennten, langsam dahinglitten, wird man leicht begreifen; doch sie verstrichen, wie alles hienieden vergeht, und der glückliche Tag war erschienen, jedoch nicht ohne ein neues Leid neben die Zufriedenheit zu stellen.

Mein teurer Lehrer Dr. Redslob starb nach kurzer Krankscheit den 23. November, und es war nicht mehr möglich, die Hochzeit zu verschieben. An demselben Altar, wo wenige Stunsben später die Leiche meines Pflegevaters zur ewigen Ruhe eingesegnet wurde, mußte ich getraut werden.

Die Trauung wurde von demselben Geistlichen vollzogen, der Mathilde und mich konfirmiert hatte; an den Stusen des altehrwürdigen Altars der neuen Kirche,\*) wo wir unser Glaubensbekenntnis abgelegt hatten, wechselten wir die Ringe, und kaum waren wir aus der Kirche, so tönte schon die Totenglocke für das Begräbnis meines verewigten, unvergeßlichen Freundes. — Das ist doch das Bild des vergänglichen, wechselnden Lebens: "Hier wird gesreit und auch zugleich begraben" mußte ich den Bers der Glocke verändert anwenden.

Die Flitterwochen brachten wir still und gemütlich bei meinen Eltern in Bläsheim zu, wo wir selbstwerständlich der Mittelpunkt aller möglichen Attentionen und der rührendsten Bärtlichkeit wurden. Im Dezember bezogen wir dann eine

<sup>\*)</sup> Die sogenannte neue Kirche war eine sehr alte; den Protestanten unter Ludwig XIV. gegen Austausch des Münsterdomes, den sie seit der Resormation inne hatten, gegeben, wurde dieser schöne Bau im Jahr 1870 bei der Blotade von Strafburg mit der daranstoßenden reichen Bibliothek ein Raub der surchtbaren Beschießung. Heute erhebt sich an derselben Stelle ein neues, in romanischem Stil erbautes Haus, eher ein abendländischer Tempel als ein protestantisches Gotteshaus.

niedliche Wohnung im Hause meiner Schwiegereltern und brachten einen gemütlicheren Winter zu, als der verflossene für uns sein konnte.

Ich arbeitete wieder fleißig, erübrigte aber noch Zeit, um viel mit meiner jungen Frau zu lesen. Wir lasen unter ansberem auch "Dichtung und Wahrheit," und besprachen oft mit der Tochter Lilli's (Frau Lilli von Brunk, Schwester meines Schwiegervaters) den Brautstand Goethe's und sein Verhältnis zu Lilli. Über die Einzelnheiten dieser Lektüre und jener Gesspräche darf ich mir wohl erlauben, auf die Biographie "Lilli's Bild" zu verweisen, weil doch das bescheidene Büchelchen schon viel gelesen worden, und ich im beschränkten Raum dieser Blätter nicht alles wiedergeben kann, was ein Bnch, so klein es ist, aussfüllt.

Es wird dem lieben Leser wohl verständlich sein, wie anziehend für die Enkelin Lilli's die Lektüre von "Dichtung und Wahrheit" sein mußte.

Mathilbe wollte nicht begreifen, daß man eine Lilli verslassen konnte, und das Ende des Liebesdramas entlockte ihr bittere Thränen der Entrüstung über Lilli's Schmerz und Goethe's Leichtsertigkeit. Ich tröstete sie mit einer Umarmung und sagte: Sei froh, du Närrchen, daß es so geschehen mußte, denn Lilli's siebliche Enkelin hätte ich nie in Beimar gesucht.
— Wir lachten und sprachen einstimmig ein hartes Urteil über den grausamen Dichterkönig aus. Mathilde hieß Goethe einen "Olympischen Blaubart," und mein Schutz war nicht fähig, dem großen Meister Gnade vor der kleinen gereizten Biene zu verschaffen.

In Gesellschaften und auf Bällen waren beide junge Cheleute nun ganz vergnügt und zufrieden: Mathilde mit meiner unbefangenen, eifersuchtsfreien Heiterkeit, ich mit ihrem reizend anständigen Benehmen und ihrer ungezwungenen Grazie. Aus dem ungenießbaren Berlobten aber war wirklich ein leidlicher Gatte geworden.

Die Jahre 1834 und 1835 verschwanden sehr schnell unter so glücklichen Verhältnissen; im Wechsel der ernsten Arsbeit und des heiteren Familienlebens flossen die Monate hin wie ein glücklicher Traum.

Im Mai 1836 schenkte mir meine liebe Frau ein Bübschen, dem wir den Namen Edgard gaben. Sein Erscheinen wurde mit frohem Jubel begrüßt, über seine Wiege jedoch zogen sich düstere Wolken zusammen.

Meine Schwester Louise war in den letzten Monaten ernst= lich erkrankt, ihr. Brustleiden hatte in den Frühlingstagen er= schreckende Fortschritte gemacht; meine Mutter war mit ihr nach Paris geeilt, um bei einem damals berühmten Spezialisten Hilse zu suchen; der Abschied von der kranken Schwester war um so schmerzlicher, als ich wenig Hoffnung hatte, sie wiederzusehen.

Meine bange Ahnung teilte endlich auch mein armer, guter Bater, der sich bisher noch immer dem Gedanken verschlossen hatte, er könne das Kind seines Herzens verlieren.

Nach der Abreise meiner Mutter erkrankte auch der gramsgebeugte Bater; er versiel in eine tiefe, hindrütende Schwersmut, gab deutliche Zeichen einer Hirnerweichung und wurde in zwei Monaten immer schwächer, so daß der Arzt eine balbige Auflösung voraussah.

Obgleich ich meinen lieben Vater nicht verlassen hatte und meine Pflege ihm die liebste war, die er sich gewünscht hatte, hielt ich es doch für meine Pflicht, meine nicht zu fern wohsnenden Geschwister herbeizurusen.

Während ich dem tranken Bater alle meine Sorgfalt widmete, erhielt ich am 12. Juli meine Ernennung zum Unterpräsekten des Bezirkes Espalion im Departement Avenron. Die lang erwartete Beförderung, die mich unter andern Umständen mit Freude erfüllt hätte, ließ mich in diesem Augensblick nur gleichgültig, sondern sie versetzte mich in die schmerzlichste Lage; die erste Pflicht schien mir, bei dem stersbenden Bater auszuharren und ihm die Augen zu schließen. Allein es sollte mir nicht gestattet werden, diese traurige Pflicht zu erfüllen. Der Präsekt drang auf meine schleunige Abreise, ich meinerseits schob diese von Tag zu Tag weiter hinaus, die endlich von Paris dringender Besehl kam: entsweder mich sosort auf meinen Posten zu begeben oder demselben zu entsagen.

Da war denn kein Zögern mehr möglich; ich überließ die weitere Pflege des besten der Bäter meinem Bruder Alfred und meiner Schwester, der Gräfin Sparre (Pauline), und riß mich dann blutenden Herzens vom Krankenlager des beinahe schon bewußtsosen Vaters und aus den Armen meiner Geschwister los und trat am 28. Juli, erschüttert und gebeugt, die lange schwere Reise ans entlegene Ende Frankreichs an.

Mein teurer Bater verschied kurz darauf, und meine unsglückliche Mutter verlor die geliebte Tochter in Paris — einen Tag vor dem Tode ihres Gatten. Auf dem Kirchhofe zu Bläsheim langte der kleine Sarg Louisens an dem Begräbnistag ihres Baters an, und dieselbe Gruft schloß sich über zwei Wesen, die auf dieser Erde nur Eine Seele waren. Entsetzlich war der doppelte Schlag, der uns alle, aber besonders meine arme, gute Mutter getroffen hatte. Für Mutter, Sohn und Geschwister war mein Weggehen ohne Abschied unter so grau-

samen Verhältnissen ein schmerzlicher Riß durch die Herzen, und doch konnte es nicht anders sein.

So zahlte ich meinem Beruse teuer die erste Schuld, und lange wehmütige Trauer begleitete mich auf meinem Gange zu meinem Bestimmungsorte. Ernst sollte ich die Lausbahn beginnen; es war wie eine Mahnung des Schickjals, welche mir zurief: beine fröhlichen Tage sind vorüber! von nun an mußt du ringen und kämpsen, damit dein Leben ein nützliches werde. — Wie unter trübem, stürmischem Hinmel die Saat gedeiht, so sprießt ein unverkennbarer Segen aus den läuterns den Schmerzen einer schwer geprüsten Seele.

Auch für Mathilben war der Abschied vom elterlichen Haufe ein harter Entschluß, allein die biedere Frau nahm ihr Kind in die Arme und folgte mir mit stoischer Fassung in den bereitstehenden Reisewagen.

Ein Bedienter, eine Kammerjungfer und eine treue elfäßer Amme waren die Begleiter der jungen Herrschaft, die zur Baterstadt hinauszog, wie man heute nach Amerika auswandern würde; denn keine Eisenschienen standen uns damals zu Gebote. Der weite Weg mußte per Post und wegen des kleinen Säuglings und seiner zarten Mutter in kleinen Tagereisen zurückgelegt werden.

Unser Weg, der nächste, den wir wählen konnten, führte uns über Kolmar, Besançon, Dijon, Moulins, Clermont-Ferrand und St. Flour nach Espalion, der kleinen Gebirgs-stadt am User des Lots, in einem engen Thale, ringsum von hohen Bergen umschlossen. Die neunhundert Kilometer, die uns von der Heimat auf Jahre trennen sollten, legten wir in zwölf Tagen zurück.

Der bequeme Reisewagen war ganz ausgefüllt, und unser

Sprößling hing in einer sicheren gepolsterten Hängematte an der Decke, geschaukelt wie in seiner Wiege, ohne die Beschwers den der langen Fahrt zu spüren. Sein erstes Lächeln unterwegs war auch der erste Sonnenstrahl, der in unsere tiefs betrübten Herzen drang; und von dem Augenblick an erhoben wir uns zu neuem Mute, weil wir ja auch für unser liebes Kind die schwerzliche Trinnung von Eltern und Vaterland unternommen hatten.

Unterwegs hatte ich vollauf zu thun und zu sorgen: die Postillone zu prüfen und die Sicherheit des Fahrens zu beswachen; denn auf meinen jungen Diener, der die meiste Zeit auf seinem Bocke schlief, konnte ich mich wenig verlassen.

Die französischen Postillone fuhren damals, um ein besseres Trinkgeld zu erhalten, mit unglaublicher Kühnheit; besonders in den Bergen des Montd'or war dieses Fahren nicht ohne Bedenken.

Einen Teil des schönen Frankreichs, das ich später in allen Richtungen durchforschte und bis in die letzten Thäler und Bergwinkel kennen lernte, sahen wir auf dieser Reise bei herrlicher Witterung wie ein Panorama an uns vorüberziehen. Wir bewunderten die reizende Mannigfaltigkeit der Provinzen, die wir durchsuhren, und mußten doch am Ende gestehen, daß unser Elsaß die schönste Perle in diesem Länderschmucke war.

Am zwölften Tage unserer langen Fahrt drangen wir tief in das Gebirge des Montd'or ein; steile, kahle Hänge, tiese Schluchten, wilde Bäche umgaben uns dis zu unserer kleinen Residenz. Die Straße wandte sich in unzähligen kleinen Krümmungen über die höchsten Gipfel und drang abwechselnd wieder in tiese Thäler. Beinahe unbewohnt und ohne andern Reiz, als den der großartigsten Einsamkeit, dehnten sich die

Gebirgsmassen vor uns und neben uns bis ins Unendliche aus; einen starren, ernsten, aber imposanten Anblick bietet dieser Decan von Bergen dem erstaunten Auge dar.

In einer engen Schlucht begegnete uns ein armer Bursche, ber, mit einer Kette an das Pferd eines der beiden Gendarmen. die ihn führten, geschlossen, abgemattet und betrübt dem schnellen Schritte der Pferde kaum Stand hielt. An einer Quelle machten bie Gendarmen Halt, lösten die Rette des Gefangenen und gewährten ihm Rube und frischen Trunk. Ich ließ den Wagen halten, stieg aus und erkundigte mich bei dem Führer, der die Rette gelöft, welche grausame That der Gefangene denn begangen habe, um so streng behandelt zu werden. Der Gendarm berichtete: Der Sträfling sei ein junger Rekrut aus dem Bezirke Espalion, der, von einem unwiderstehlichen Heimweh er= faßt, in seine Berge besertiert, jedoch verhaftet und von einem Rriegsgerichte in Clermont zu zwei Sahren Retten= und Rugel= strafe verurteilt worden sei; und nun sollte er von Station zu Station nach Toulon geführt werden.

Während der Erzählung des Soldaten brach der arme Junge in Thränen aus und jammerte besonders darüber, daß er an seinem Dorfe vorüber müsse, ohne seine alte Mutter noch einmal umarmen zu dürfen.

Mathilben und mich rührte die Leidensgeschichte des ersten meiner Verwalteten, der mir begegnete, so sehr, daß wir den Wagen verließen und mit dem Gefangenen den langen, steilen Berg hinanschritten. Im Gehen wuchs unser Interesse an dem Unglücklichen und Mathilde sagte mir ziemlich laut und leidenschaftlich: Als Unterpräsekt kannst und mußt du da helsen! es ist nicht möglich, daß der arme Junge diese grausame Strase wegen eines so kleinen Vergehens abbüße — schreibe an den König!

Ich schwieg nachdenkend und schüttelte zweiselnd den Kopf; da sagte bescheiden der alte Gendarm:

Madame a raison, si Monsieur est notre nouveau Sous-Préfet, il peut aider ce garçon, qui est condamné si sévèrement parceque les désertions sont depuis quelque temps plus fréquentes; il en est la victime; on a voulu un exemple.

— Oui, fagte ith, c'est très bien, mais comment? — C'est facile, mon Préfet, war bie Antwort, à Espalion vous remplissez les fonctions de Sous-Intendant militaire et pouvez donner 15 jours d'hôpital au pauvre diable, car il a les pieds ouverts et ne peut plus marcher. Pendant ces 15 jours ont peut faire une demande en grâce à Paris et avoir la réponse.

Ehe ich wieber den Wagen bestieg, fragte ich noch manches, das ich wissen mußte, um mein Begehren an den König wirks sam abzufassen, namentlich warum der Gesangene an das Pserd gesesselt worden. Der Gendarm sagte trocken: c'est l'ordre, et en outre, le gaillard a tenté de s'échapper.

Mir war die ganze Scene wie ein lebendiges Sittenbild eines Teiles der Bevölkerung vorgekommen. Also, sagte ich mir, mit einem guten, braven und energischen Gebirgsvolke wirst du es zu thun haben, das seine Heimat und den Herd über alles liebt und fähig ist, die größten Opfer zu bringen.

Mathilde war glücklich, den ersten Schritt in ihre neue Residenz durch eine Wohlthat bezeichnen zu können und während der letzten Station besprachen wir miteinander alle Mittel, die wir zur Befreiung des armen Gefangenen anwenden wollten.

Bon der Höhe eines steilen Berges sahen wir gegen fünf Uhr abends tief unten im Thal einen langen Silberstreisen in Schlangenwindungen sich hinziehen und an seiner Seite einen schwarzen Fleck liegen, der wie ein Kohlenmeiler dampste und ungemütlich die hübsche Landschaft entstellte. Alsbald ertönte die Stimme des Postillons, der triumphierend ausries: Monsieur, voilà Espalion! — Das ist also die Hauptstadt meines Bezirkes, dieser Kohlenmeiler? Der Silberstreisen ist der besrühmte "Lot", der zwei Departements seinen Namen giebt.

Wir stiegen aus und betrachteten das ernste melancholische Gemälde, das fich vor uns entwickelte: Weit und breit nichts als hohe steile Gebirgsmassen und tief unten, wie begraben, Wir faben uns eine Sefunde das kleine schwarze Nest. fragend an, dann fagte Mathilde: es ist ja ein Berbannungs= ort! — und brach in heftiges Weinen aus. Im Wagen tröstete ich die arme, mir zu liebe so weit von ihrem heiteren Familienleben gewanderte junge Frau mit den Worten: Liebes Rind, ein Verbannungsort, wo man der erste im Rat und auch in der That sein wird, wo man Gefangene befreien und einem ganzen Bolke nütlich sein kann, ist mir ein lieber, willkommener Ort. — Sie umarmte mich und lächelte freund= lich durch ihre Thränen: mir soll er auch willkommen sein, dieser entlegene Ort, weil er dir zum segensreichen Wirken beschieden ward.

Immer rascher rollte der schwere Wagen dem tiefen Absgrunde zu. Nach und nach wurden die Bilder weniger starr , und ernst. Vor unsern neugierigen Blicken entwickelten sich grüne Vorberge, mit schattigen Kastanienwäldern bedeckt, dann lachende Rebhügel mit einzelnen Wohnungen der Winzer, endslich das ziemlich enge, aber durch den Silbersluß und reiche Wiesen sich freundlicher zeigende Thal. Durch eine kleine ärmsliche Vorstadt mit Hütten und etlichen Wirtshäusern über eine hohe in der Mitte steil anstrebende Brücke, als sollten stolze

Masten unter ihr wegziehen, gelangten wir in eine enge lange bunkle Gasse, inmitten welcher der Wagen vor einem winzigen Portale anhielt — und wir befanden uns an der Schwelle eines kleinen unansehnlichen Privathauses, an dessen Front in großen Buchstaben zu lesen war: Hötel de la Sous-Presecture.

Alles sah rußig und düster auß; im kleinen Vorhof empfingen uns Monsieur und Madame Thedenat, die Besitzer und Vermieter des Hauses, welche uns nach den ersten Begrüßungen in starkem mittäglichem Accent versicherten, das Haus sei wohnlich "und", fügte die Hausfrau mit devoter Miene hinzu, "jamais des punaises".

Wir hatten Mühe, uns der Redseligkeit der beiden Gatten zu entziehen.

Herr Thedenat war Bürgermeister, Arzt und Mitglied bes Bezirkstages, in welch letzterer Eigenschaft er während des Interims die laufenden Geschäfte der Unterpräsektur treulichmit seiner Unterschrift und mit vielen Phrasen besorgt hatte. Dieser Shrenmann, den ich nach und nach lieb gewinnen konnte, machte keinen schlechten Eindruck auf mich.

Während Madame Thebenat meine liebe Mathilbe mit den knappen Käumen des jogenannten Hotels bekannt machte und für die ersten Bedürfnisse sorgte, führte mich mein neuer Hausfreund in meine Werkstätte, "le cadinet de Monsieur le Preset". (Aus Höslichkeit nannte man stets den Unterpräsekten kurzweg Präsekt.) Da lagen auf den Tischen, Stühlen und selbst auf dem Sopha Stöße von Akten in allen Größen und von jeder Gattung. Die meisten Briese waren noch unerbrochen, was jedoch meinen Gönner nicht hinderte, unverfroren und mit selbstbewußter Wiene auf den Wust deutend auszurusen: tout cela est expédié. Ich lächelte und dachte bei mir selbst: ein

Typus des wahren Gaskogners, dein Hausherr! Diese Race des Südens lügt wie gedruckt, glaubt aber so fest an ihre Wahrheitsliebe, malt alles so phantasiereich aus, daß man sie fast für treuherzig halten könnte.

Gleich wurde ich mit unbeschreiblichem Redeschwall in alle kleinen Intriguen des Städtchens eingeweiht und vor gewissen Regierungsseinden gewarnt; auch mußte ich die Namen aller Freunde und Gevattern des guten alten Herrn mir bestens empsohlen sein lassen.

Die Geschichte wurde mir endlich doch etwas lang; ich schellte nach meinem Diener, entschuldigte mich und verabschiedete den etwas Zudringlichen mit der größten Freundlichkeit.

Wübe von der Reise, dachte ich nun meiner lieben Frau beistehen, mich selbst umkleiden und einen Augenblick ausruhen zu können. Allein statt meines Dieners, der meine Klingel noch nicht kannte, erschien eine lange, hagere, steise Gestalt, die Feder hinter dem rechten Ohr, einen Stoß Akten unter dem Arm, die blaue Brille auf der Stirne. Das sonderbare Gespenst verbeugte sich tief und sagte mit sast tragischem Pathos: Monsieur le Preset, la signature du jour. Ich hatte also den Despoten des Hauses vor mir, den eingesleischten Bureaustraten, der stets ausharrt, wenn alles um ihn her versinkt, der allen Revolutionen, allen Wechseln trotzt und sich als die lebens dige unentbehrliche Tradition der Berwaltung fühlt.

Der Mann war mir nicht neu, seinen Typus kannte ich ja aus der Straßburger Präfektur; es handelte sich nur, um keine Zeit in Debatten zu verlieren, dieser lebenden Überlieserung auf schonende Weise, aber peremptorisch klar zu machen, daß auf mich kein Druck des Bureaus möglich sei.

Wie heißen Sie, lieber Herr Bureauchef? fragte ich das

Driginal. — Edmund Saltel, fünfzig Jahre alt, seit fünfzehn Jahren ohne Unterbrechung und unter vielen Präfekten Chef der Berwaltung in Espalion, erwiderte er.

Mein lieber Herr Saltel, sagte ich ruhig, Chef de Bureau sollen Sie auch ferner unter mir bleiben, sogar mit Verbesserung Ihrer Stellung, allein merken Sie sich folgendes: Hier wird nur Ein Wille und Ein Chef sein; die Anmaßung irgend einer Bevormundung meiner Verwaltung dulbe ich nicht. Ihren Rat erteilen Sie mir, wenn ich Sie dazu auffordere; sonst nie und unter keiner Bedingung! — Das schien dem guten Mann unglaublich; er reichte mir schweigend, aber verschmitzt lächelnd den Aktenstoß und sagte: Darf ich um Erledigung der heutigen laufenden Geschäfte bitten? — Heute nicht! entgegnete ich, denn ich bin todmüde und unterzeichne nie ohne genaue Prüsung der Aktenstücke, die mir vorliegen. Hösslich grüßend setze ich hinzu: Morgen um neun Uhr!

Der Magere glotte mich mit der Brille an, verbeugte sich tief und verließ das Kabinet, ohne ein Wort mehr zu verlieren.

Kaum war er fort, so erschien er aufs neue mit dem Gensbarmen und mit dem unglücklichen Gefangenen, der kaum noch im stande war, sich auf den Beinen zu erhalten.

Monsieur le Préfet, jagte Saltel, beinahe unmutig, voilà un drôle qui prétend que vous lui avez promis un billet d'hôpital pour 15 jours; cela est impossible, cet homme n'a pas droit à un aussi long séjour a l'hôpital, et la dépense de son entretien serait refusée par la cour des comptes. — 3th erwiderte: Monsieur Saltel, faites un billet d'hôpital, valable pour 15 jours, à cet homme et ne vous inquiétez plus du reste. Moi seul je suis responsable devant la cour des comptes qui approuvera; si elle refuse, je paierai!

Nun endlich kam ich zu meiner Ruhe, nicht ohne Genugthuung, gleich den ersten Abend und noch staubbedeckt meine kleine Position gegen die ersten Angriffe verschanzt zu haben.

Meine liebe Mathilbe lachte mit mir vergnügt über die paar komischen Figuren, die uns erschienen waren, freute sich wie ein Kind über des Deserteurs Aufnahme in dem Spital und führte mich dann in den Speisesaal, wo ein genügendes Diner, aus dem Gasthof geholt, uns erwartete.

Bei Tische erzählte sie mir mit großer Heiterkeit alle kleinen Kankans, die ihr Madame Thedenat beigebracht (ebenso wie mir der Herr Gemahl) und es stimmten die Erzählungen der beiden ziemlich überein; wir versprachen uns lgegenseitig, von allem Gerede fern zu bleiben, alles anzuhören, und uns in nichts zu mischen, was Stadtgeschichten betreffen könnte. Bor Schlasengehen nahmen wir alle möglichen Vorsichtsmaßregeln gegen die nächtlichen reißenden Tiere, von welchen man uns im voraus freigesprochen hatte. Du wirst sehen, sagte mir lachend die liebe Frau, du wirst sehen, wir werden zerrissen, denn die Gaskognerin hat ungeschickt vorgebaut.

Richtig war es auch so. Wir brachten eine gräßliche Kampsnacht zu. Wenn wir unsere Betten mitten in das Zimmer gerückt, alles mit Insektenpulver bestreut hatten, half es doch nicht; die mittäglichen Bestien ließen sich von der Decke herabsfallen und peinigten uns die ganze Nacht.

Unser armes Bübchen blieb nicht verschont, doch war sein Bettchen, das wir im Wagen mitgebracht hatten, noch nicht so infiziert wie unsere Möbel, die, schon 14 Tage lang ausgepackt, die schädliche Garnison ausgenommen hatten.

Wie wir uns vor Wanzen, Mäusen und zudringlichen

Menschen in der Zukunft zu wahren wußten, werde ich im nächsten Kapitel dem gütigen Leser mitteilen.

Ich schließe diesen Abschnitt meiner Bekenntnisse mit dem Bersprechen, meinem Bezirke Espalion ein gnädiger, aber strammer Mamamouchy zu werden. Und ein Mamamouchy ist kein Jüngling mehr.

## Mannes-Alter

1836—1850.

amamouchy war mein letztes Wort im vorigen Kapitel, es bedeutet so viel als: Karikatur eines Herrschers. Molière hat in mehreren seiner Komödien diesen Namen seinen lächerslichen Pseudopaschas verliehen, und unter dem ersten Kaiser ist der Spitzname den Herren Präfekten beigelegt worden, deren viele eine oft übertriebene Strenge zur Schau trugen.

Man konnte von ihnen sagen: es ist ja kein Präsektlein so klein, ein Kaiserlein stecket darein.

Doch man beruhige sich, wenn man glaubt, ich habe meinen Freund und Gönner Choppin d'Arnouville auch in dieser. Hinsicht zum Muster genommen. Gerade im Gegenteil! Hatte ich die Lächerlichkeit des hochtrabenden Tones erlauscht und eingesehen, so hütete ich mich wohl, dieselbe nachzuahmen. Ich nahm mir nur die Freiheit, in allem, was ich zu besorgen hatte, sehr kurz und bestimmt zu sein und mich von fremder Beeinskussung sern zu halten.

Der Tag nach unserer Ankunft verging mit Besorgung des Auspackens und der ersten Einrichtung. Mathilde bestellte ihr neues Haus, so gut es die Verhältnisse erlaubten; genügsam wie wir waren, genügte uns auch die kleine Wohnung, die bald gefäubert und, von stechenden Gästen besreit, erträglich wurde.

Auch mit meinen Bureau's kam ich in kurzer Zeit zu einem leidlichen modus vivendi und in Freund Thedenat fand ich eine wohlwollende Stütze, indem ich, seine Ortskenntnis benützend,

dem Kleinwinkelgeist kein Gehör schenkte und mich, was die Wenschen betraf, selbst nach und nach orientierte.

Denselben Tag besuchten wir den armen Deserteur, den wir im Bette und sehr matt und geschwächt antrasen. Seine beiden Eltern waren bei ihm; sie überhäusten uns mit Danksagungen in unverständlicher Mundart (patois), in welcher das Wort pécaire in allen Tonarten hundertmal vorkam. Man verständigte uns, dieses vielgebrauchte Wort bedeute bald Freude bald Schmerz: so etwas wie leider, lieb, böse, traurig; alles das wurde mit dem ewigen pécaire bezeichnet und sollte der Rede den gewünschten Nachdruck verleihen. Wir trösteten die guten Leute so gut wir konnten und kehrten zu unserer Wohsnung zurück, begleitet von einem Schwarm zerlumpter Weiber und Kinder, die beständig das pécaire, auf uns angewandt, im Munde führten.

Wir verfaßten sogleich unsere naive, einfache Bitte an Majestät Louis Philipp, in welcher wir kurz die ganze Gesichichte erzählten und mit gutem Gewissen unsern Schützling als einzige Stütze seiner blutarmen Eltern darstellen konnten.

Se. Excellenz Herr Saltel schrieb das Dokument in schöner Schrift ab, wir unterzeichneten und ich schickte es an den edlen General Athalin, Flügeladjutant und Intimus des Königs, ihn inständig um seine Fürsprache bittend.

Zugleich schrieb ich an meinen Präsekten und an den kommandierenden General in Rodez, um beider Hilfe sicher zu sein, wenn die Sache an die Militärbehörde zur Untersuchung geschickt werden sollte. Die Antwort von Paris kam mir endlich nach drei Wochen zu. Der König schenkte dem armen Wenschen ein Jahr seiner Strase, doch müßte er sosort nach Toulon abgeführt werden und dort im Militärbagno als Schreckbeispiel für andere Desertionslustige die Kette mit der schweren Augel tragen.

Diese halbe Gnade kam zu spät; eine höhere Barmherzigsteit hatte die Ketten des Verurteilten schon gelöst, ihm die ewige Freiheit verliehen. Der Unglückliche starb den vierzehneten Tag nach seiner Ankunft in Espalion an einem perniziösen Fieber, welches ihm gnädig das Bewußtsein geraubt hatte; er starb in den Armen seiner trostlosen Wutter, die nicht von ihm gewichen war.

So sollten wir zum erstenmal und bei Beginn unseres Wirkens schmerzlich ersahren, wie schwer es ist, das Gute zu thun, wenn man mit den weltlichen Ansorderungen zu rech= nen hat.

Gleich in den ersten Tagen hatten wir unsere Besuche in der kleinen Stadt bei allen Notabilitäten abgestattet, nachdem ich die Behörden empfangen und den jeweiligen Spigen dersselben vorschriftsmäßig meinen Gegenbesuch geleistet hatte.\*)

Die sogenannte Gesellschaft (benn der Franzose läßt den Titel société auch in den kleinsten Winkeln nicht fallen) war eine ganz eigentümliche.

Die einheimischen Herren trugen sämtlich das originelle, bewegliche und theatralische Gepräge des aufschneiderischen und prahlenden Meridionals; lustig und wizig waren viele unter ihnen, gutmütig wohl auch, aber im Durchschnitt alle höchst unzuverlässig und in die Länge ermüdend. Eine oberstächliche Bildung, einen greisbaren Mangel an gründlichem Wissen konnten

<sup>\*)</sup> Das décret des présences des ersten Konjuls (Rapoleon) regelt genau die Ceremonien beim ersten Empfang der Präsetten und Unterpräsetten.

weber die geläufige Zunge noch die lebendige Phantasie und beren pantomimische Suade verhüllen.

In den verschiedenen Klassen und Berufsstellen konnte man das Land und seine Gewohnheiten, Bedürfnisse, Mängel und Vorzüge genau erkennen.

Das Bolk war roh und unwissend, arbeitsam und sparssam, aber leidenschaftlich in allem; bei einem in den Thälern parzellierten und oft kargen Boden war die Liebe zum Herbe und die Passion für die mühsam bezwungene Scholle bis zur Unsitte getrieben; daher unzählige Prozesse für die kleinsten, geringfügigsten Gegenstände. Auch florierte und pullulierte der tonangebende Advokatenstand zum Schaden der armen Klienten. Die meisten dieser Geschäftsleute lebten von der schrecklichen Borniertheit des Landvolkes.

Der Richterstand war ehrlich und berufstreu, jedoch eben= falls nur halbgebildet.

Unter den Beamten der Regierung befanden sich viele Einheimische, welchen ich nur Gutes nachreden darf; sie waren bieder und zeichneten sich vor andern fremden Beamten durch eine unbedingte Ergebenheit an die Regierung aus.

Behörden von fern her waren nur wenige vorhanden; der Bezirkseinnehmer der sämtlichen Steuern, das finanzielle große Tier, und als solches der bestbesoldete Beamte war ein Herr Cosseron de Villenoisie, einer flämischen Familie aus Dünskirchen entsprossen. Dieser ehrenhafte Mann und seine Gattin mit ihren seinerzogenen Kindern und einer Nichte boten uns eine nordische Zufluchtsstätte, wo wahre Vildung und Sinn für Konversation, Musik und Litteratur zu suchen war.

Diese guten biederen Menschen hatten in der nordischen Seeftadt Dünkirchen ein brillantes Leben geführt; Unglück in

dem großen Handelsgeschäft, bei dem sie beteiligt waren, zwang den Familienvater, sich um eine Anstellung zu bewerben, und so wurde die ganze Dünkirchner Smala nach Espalion geschleudert.

Sie waren gekommen mit Kind und Kegel; ihre Hauspenaten: die blanken kupfernen Kessel, die Theemaschinen, das mächtige Piano, und sogar die traditionelle riesenhaste stämische Mange mit der Sechszentnerlast der ungeheuren Steine zum Beschweren, alles hatten sie mitgeschleppt.

In diesem Haus fand man die nordischen Sitten bis ins kleinste Detail vertreten: Reinlichkeit zum Verzweiseln, Pünktslichkeit und Häuslichkeit bis zur Pedanterie getrieben; dagegen aber auch eine große und wahre Liebenswürdigkeit.

Die Freundschaft dieser, uns in der Fremde sympathischen Familie suchten wir auf jede denkbare Weise zu erwidern.

Dem jungen Cosseron, der damals fünfzehn Jahre zählte, erteilte ich jeden Tag Unterricht in der deutschen Sprache und fand in ihm einen ebenso gelehrigen als dankbaren Schüler.\*) Ferner hatten wir noch drei auswärtige Beamte: einen Obersförster ohne Waldungen, einen jungen genialen Ingenieur ohne Straßen, und endlich einen freundlichen Hypothekenbewahrer, der keine Sinecure bekleidete; denn seine Folianten waren alle dicht bedeckt mit unzählbaren Zeugnissen seiner Thätigkeit. Dieser gute Herr namens Lecamus hatte ein schönes Talent für Walerei und gab meiner Mathilde die nüplichsten Anleistungen im Zeichnen und Malen nach der Natur.

<sup>\*)</sup> Ich fand ihn nach 84 Jahren in Met wieder, wo er als Oberft des Genies der Artillerieschule beigegeben war; im Prozes des Marschall Bazaine hat er eine äußerst seste und bedeutende Deposition gegen den Feldherrn abgelegt, die jedoch nicht ganz frei von Barteigeist sein mochte.

Die Damen des Städtchens — Gott! was joll ich diesen biedern, aber schauderhaft langweiligen Kreaturen nachrühmen? Sittsam, keusch, ehrbar bis zum Zweiselerregen, ob sie wirklich von der lieben Mutter Eva abstammten, hatten sie nicht einsmal jenen notwendigen Anslug von Gefallsinn, der das Weib von andern Bimanen unterscheidet.

Nur in einer Hinsicht wurden diese Damen mir interessant: wenn ich nämlich bewunderte, mit welcher Freundlichkeit und mit welcher Berufstreue meine liebe Frau sich eine jede unter ihnen zur Verehrerin zu gestalten wußte.

Wenn wir Besuche machten, was selten vorkam, geschah es manchmal, daß wir in der Küche am funkelnden Herd, wo die Kessel an Ketten hingen und in den Kasserolen das Fett schmorte, empfangen wurden. Und welche Konversation! — Sprechen wir von andern Dingen; mir graut es daran zu denken: ich glaube, im Hades wird meine Berehrung für das schöne Geschlecht einst mit dem Geschnatter der Espalioner Damen bestraft werden.

Ich hätte dieses Thema nicht berührt aus Furcht, irgend ein Wesen zu betrüben, wenn ich nicht die Überzeugung hätte, daß nie ein Wort meiner Erzählung in das enge Lotthal dringen wird.

Die Mühseligkeiten dieser Gesellschaft hat meine treue Gefährtin drei Jahre lang standhaft und stets liebenswürdig, mir Freunde und sogar Freundinnen erwerbend, ausgehalten.

Nach den ersten Ruhetagen machten wir uns nach Robez auf, um dem Präfekten und den hohen Beamten (General, Bischof, Präfekturräten und andern) unseren ersten Besuch abzustatten.

Meinen Präfekten fand ich höchst liebenswürdig, gebildet

und als Fachmann vollkommen fähig, eine höhere Verwaltung zu leiten.

Er gab mir sogleich zu verstehen, daß er bereit sei, mir eine große Amtsfreiheit zu gewähren, und daß er meine Vorsichläge im Interesse meines Bezirkes wie die seinigen betrachten und bei den betreffenden Ministerien befürworten wolle.

Die Frau Präfektin zeigte sich meiner Frau gegenüber nicht weniger freundlich und ließ sogleich unser Gepäck aus dem Gasthof holen, ohne uns zu verständigen; sie bat uns, einige Tage als willkommene Gäste in der Präsektur zu verweilen. Mathilde entschuldigte sich, indem sie erklärte, es könne nicht angehen, weil wir unsern kleinen Baby mit seiner Amme bei uns hätten. Während sie noch sprach, trat die Amme in ihrem hübschen Elsäker Rostüm, den Kleinen auf dem Arm, ganz dreist in den Salon und sagte: da din ich, sie han mich gesholt. — Die Präsektin sprach deutsch; es erheiterte sie sowohl das naive Geplauder der Elsäkerin, als das freundliche Lächeln des Kindes. Auch der Präsekt freute sich an dem Kleinen und sagte mir mit traurigem Blick: Nous n'avons plus d'enfants et nous n'en aurons plus.

Jetzt erst sah ich, daß mein armer Chef ein todkranker Mann war; sein hübsches Gesicht war blaß, die Augen glänzten sieberhaft. Er hatte die Lungenschwindsucht.

Wir blieben zwei Tage in Robez bei dem trefflichen Paare und wurden von ihnen wie alte Freunde behandelt; die junge Frau teilte uns ihre Besorgnisse um den Gatten mit, schien aber voller Hoffnung, das milde Klima könne ihn noch retten.

Wir trennten uns mit Mühe von den guten Menschen, ich mit der betrübenden Überzeugung, der wohlwollende sym= Dürcheim, Erinnerungen. 1. 3. Aufl. pathische Chef, der mir so liebreich entgegengekommen war, würde mir nicht lange erhalten bleiben. Beim Abschied zeigte er mir lächelnd einen Brief meines alten Gönners Choppin d'Arnou-ville, der so empfehlend für mich war, daß ich nur befürchten mußte, das schöne Lob nicht rechtfertigen zu können.

Der Bischof von Robez war ein äußerst lieber und jovialer alter Herr, der mir die Bereitwilligkeit seines Klerus, mir in allem behilflich zu sein, was ich von ihm wünschen könne, auf das freimütigste versprach.

Der General war abwesend.

Von den übrigen Herren, mit welchen ich bekannt wurde, kann ich nur bemerken, daß alle ohne Ausnahme dem fremden Mitarbeiter mit der freundlichsten Zuvorkommenheit entgegenstamen. In der französischen Verwaltung bestand damals noch eine kollegiale Solidarität, welche den Umgang zwischen Beamten angenehm machte, wie sie auch dem Geschäftsgange försberlich war.

Die Stadt Rodez liegt auf einem hohen Berge, dessen Gipfel sie vollkommen einnimmt; ein King mit schönen Baumsalleen bildet um sie einen höchst anmutigen Gürtel, mit freundslichen Gärten und Villen umgeben. Von dem entzückten Auge liegt ein majestätisches Panorama von Bergen ausgebreitet. Der Blick senkt sich bald in tiese Thäler, bald erhebt er sich zu stattlichen Höhen, deren Ausdehnung, in Hochebenen verschwindend, am fernen Horizont den imposanten Gindruck des blauen Meeres macht. Am Fuße des Berges, auf welchem Rodez mit seiner schönen gotischen Kathedrale thront, rauscht in wilden Sprüngen der Bergstrom Avehron, der dem Departement seinen Namen verleiht.

Die Stadt selbst mit ihren 20000 Einwohnern bietet sonst keine Merkwürdigkeiten; sie ist ernst und düster anzusschauen, ihre Straßen sind enge, und die Häuser, aus schwarzsgrauem Basalt erbaut, geben ihr das Ansehen einer Trauersund Bußstätte. Auch die beinahe klösterliche Tracht der Frauen und die großen schwarzen Hüte der Männer tragen viel dazu bei, den Gesamteindruck zu verdüstern.

Im Jahre 1815 war diese Stadt der Schauplatz einer gräßlichen Mordthat, die in der ganzen Welt Entrüstung und Schauder erregt hatte. Ein alter reicher Rentier namens Fualdes wurde in einer liederlichen Kneipe von mehreren Herren der besseren Gesellschaft auf die grausamste Weise geschlachtet, sein Blut und seine irdischen Reste den Schweinen vorgeworfen. Zwei Advokaten, Bastide und Isson, wurden mit einem gemeinen Ehepaar, namens Bankal, des Mordes und der Beraubung überwiesen, und alle vier in Rodez hingerichtet.

Eine Dame der höheren Welt in Rodez, Madame Manson, hatte in der Nacht des Mordes im Hause der Eheleute Bankal ein Rendezvous mit dem Abjutanten des damaligen Generals und war in einer Kammer neben dem Zimmer des Mordes verborgen; bei dem Todesschrei des unglücklichen Opfers stieß auch sie einen gellenden Schrei aus, der sie verriet. Die Mörder nahmen ihr einen furchtbaren Sid ab, mit welchem sie ihr Schweigen verbürgen sollte und ließen sie aus der Mordstätte entsliehen. Kaum war aber die Unglückliche einige hundert Schritte vom Schauplatz der gräßlichen That gestohen, so hörte sie die Mörder hinter ihr herlausen, die ihre Großmut bezeuten und sie verfolgten; sie slüchtete sich in eine alte, verslassen. Hier Verseuten und sie verfolgten; sie slüchtete sich in eine alte, verslassen. Hier voll besetzt war. Hier verkroch sich die sliehende Frau

und die Mörder durchstöberten alle Winkel und Ecken, ohne sie zu entdecken.

Sie war gerettet, aber ihr guter Rus war verloren.\*) In Paris, wohin diese nunmehr berüchtigte Frau sich zurückzog, um ihre Schande den nächsten sehr ehrbaren Angehörigen weniger peinlich zu machen, gründete sie ein Casé chantant, welches sehr besucht ward, weil alle Welt die berühmte schöne Madame Manson sehen wollte. Die an dem Morde Beteiligten hatten so viele Verwandte im ganzen Lande, daß man beinahe in jeder Gesellschaft den einen oder den andern derselben begegnen könnte. In Espalion selbst war ein sehr artiger und gebildeter Rechtsanwalt der leibliche Nesse des hingerichteten Bastide; man mußte sich also wohl hüten, von der grausamen Geschichte zu sprechen.

Die Mordgeschichte, die ich soeben erzählt, warf lange einen vorwurfsvollen Schatten auf das ganze Land, dessen schlechter Ruf durch mehrere neuere Attentate sich nicht gebessert hatte. Im Jahre 1834 wurde eine der sich monatlich wiedersholenden Geldsendungen des Einnehmers von Espalion an die Landeskasse in Rodez am hellen Tage auf der Landstraße geraubt, nachdem die beiden eskortierenden Gendarmen und der Kutscher des Wagens ermordet waren. Die Passagiere des Postwagens wurden verschont und erklärten vor Gericht, daß wenigstens zehn Räuber an der That beteiligt waren. Seit jener Zeit wurde die Gendarmerie bedeutend verstärkt und eine sehr strenge Polizei durch geheime verkleidete Agenten ausgeübt. Die öffentliche Sicherheit war ganz wiederhergestellt; allein man traute derselben so wenig, daß, wenn eine kleine Reise zu

<sup>\*) 3</sup>hr Ontel, Gerr Robat, ein würdiger Prafekturrat, mit dem ich sehr befreundet war, hat mir die schaurige Geschichte felbst erzählt.

Pferd zu machen war, man sich stets so einrichtete, daß mehrere Personen zusammen reisten und sich alle bewaffneten.

Die Straße von Rodez nach Espalion (35 Kilometer), route royale de Paris à Montpellier par Clermont et Rodez war die einzige tadellose. Zwei Departementalstraßen waren gut; den übrigen, nur notdürftig stückweise gebaut, mangelten die nötigen Brücken, um über die Waldbäche zu setzen; wie in Afrika mußte man durch den Strom sahren und wurde oft Tage lang durch plötzliches Anschwellen der Gewässer auszegehalten. Die Verbindung mit unserer Präsektur war also gefahrlos und, von den steilen Bergen abgesehen, relativ die bequemste für den primitiven Kulturstand des Landes. In vier Stunden legten wir den einsamen, aber stets malerisch schönen Weg zurück.

In Espalion war es still, und die Residenz kam uns jetzt erst recht traurig vor, weil wir einige Tage mit angeneh= men Menschen in lebhaftem und belehrendem Verkehr zugebracht hatten.

Der Monat August war zur Hälfte vorüber und am 28. September sollte ich meinen ersten Bezirkstag abhalten. Den Auserwählten des Landes gegenüber, welche der Verwaltung ihren Rat erteilen und die Bedürfnisse jedes Kantons ans Herz legen sollte, konnte und wollte ich nicht als volltommener Neuling erscheinen. Ich wünschte das Land, über dessen wichtigste Interessen eine ganze Woche hindurch verhanbelt werden sollte, wenigstens einmal gesehen, meine Räte einen jeden in seiner engeren Heimat begrüßt zu haben.

Es war ein harter Entschluß, meine Frau allein mit ihrem Kinde in Espalion zu lassen und in dieser Einsamkeit mich zum erstenmal von ihr zu trennen. Doch es mußte sein. Ich bestieg mein gutes rüstiges Pferd und, begleitet von dem Ingenieur der Straßenbauten, einem Hauptgehilsen auf dieser Reise, und von meinem Diener, zog ich über Berg und Thal, von Ort zu Ort, auf den rauhesten Wegen, wenn man tiese Wagengeleise und Pferdespuren, die, sich bald links, bald rechts wendend, jeden Baum und Fels umgehend, jetzt steil anstiegen, dann senkrecht wieder absielen, Wege nennen darf.

Wir hatten den ersten Tag viel Mühe, ungeachtet der Bussole, die mein Begleiter bei sich führte, die möglichst turze Richtung zu bewahren. Dem engen Lotthal entlang zog der steinige unebene Pfad bald auf der rechten, bald auf der linken Seite des Stromes und oft meilenweit im Bette desfelben dahin; die Berghänge waren teils mit Weinreben, teils mit Kastanienwäldern bedeckt; kleine, zerstreut umberliegende, bufter aussehende Wohnungen, verwahrloft irrende Schafe und Biegen, einsam weibendes mageres Rindvieh gaben ben Landschaftsbildern höchst ungenügende Staffage: überall vermißte man den Menschen und seine belebende Thätigkeit. Einige alte Weiber mit ihren Spulen unter dem Arm, und sehr zerlumpte und schmutzige Kinder, die am Berge lungerten, waren die ein= zigen Zeugen, daß die menschliche Rasse hier noch nicht auß= gestorben war. Manchmal hörte man einen monotonen Ge= sang aus den Wälbern, einem Rlagelied gleich, heraustönen; die Stimmen waren dem Gemurmel des Dudelfacks vollkom= men ähnlich.

Der Eindruck, den dieser erste Teil unserer Tagfahrt auf mich machte, war ein ernster und deprimierender; mein Gefährte sprach kein Wort, nur mein Csäßer Diener seufzte manchmal die Worte: Herr, das ist ein häßlich Land, wenn wir nur nicht hergekommen wären!

Endlich fing der Pfad an rasch zu steigen, indem er den Strom links liegen ließ; nach zwei Stunden beständigen Binanklimmens erreichten wir die Hochebene, die, heiter von der mittäglichen Sonne beleuchtet, sich in einem unermeglichen, üp= pigen Wiesengrunde vor uns ausdehnte. Zahlreiche Rinder= herden von einem eigentümlich schönen und berühmten Schlage lagerten oder wanderten da mit fröhlichem Geläute. Herden sah man auch manche schöne Stute, mit ihren Fohlen weidend, herumgeben; von Zeit zu Zeit eine stattliche Senn= hütte, das Dach mit schweren Steinen belastet, aber weit und breit kein Baum und Strauch, nichts als Alpenweide; im nördlichen Hintergrunde die blauen Berge des Mont d'or, und rechts in der Ferne die Cevennen. Im Süden faumte den Horizont ein weißer, zadenförmiger Silberftreifen, wie eine zierliche Wolkenstickerei den blauen Himmel zierend; mein Begleiter verficherte mir, es seien die öftlichen Byrenaen zwischen Berpignan und Bagnieres de Bigorre. Wit einem guten Fernrohr und mit etwas viel Einbildungsfraft glaubte ich die Maladetta und Biamala zu entdecken.

Jedenfalls bot der Gesichtstreis von so weit reichendem Umfang einen einzig schönen Anblick.

Die Luft war rein und frisch, das Terrain günstig für einen muntern Ritt; wir ließen unsere Pferde lustig über die weite Ebene hintraben.

Ich war entzückt, hier den Kern des Landes, seine wahre Reichtumsquelle gefunden zu haben.

"Ein reicher, schöner Biehstand, unabsehbare, unerschöpf= liche Alpentriften," sagte ich zu meinem Begleiter, "und kein fahrbarer Weg zur Aussuhr der Produkte? das muß anders werden!" Ja, antwortete er kleinlaut, das ist der erste Weg, den wir bauen werden; aber kein Geld! kein Geld! und entsetzliche Hindernisse; Sie werden staunen und erschrecken, wenn wir morgen an die Schlucht der Catena (Kettenschlucht) gelangen.— Während mein junger Freund noch sprach, erblickten wir in der Ferne einen zahlreichen Trupp Reiter, der in sausendem Galopp auf uns zueilte.

Freund Thedenat hatte mich verraten: alle Gutsbesitzer von nah und fern hatte er von meiner Ankunft benachrichtigt. Sie kamen alle, um den neuen Verwalter bes Landes, den Helfer in mancher Not, aufs freundlichste zu empfangen. Auch ihre Frauen hatten sie mitgenommen; nach Männerart reitend, mit langen Seitenblättern die Füße und Bügel verbergend, faßen diese ganz fühn zu Pferde und tummelten die scheuen Tiere recht männlich herum. Es waren unter ihnen hübsche, stattliche Figuren und auch die Männer trugen alle das Ge= präge eines gesunden, tüchtigen Stammes; so schmächtig und gedrückt die Thalbewohner aussahen, so kernhaft erschienen mir diese wälschen Alpler eigentümlicher Art. Die Männer trugen fämtlich die braune Wolljacke, die im ganzen mittäglichen Frankreich wie in Corfifa üblich ist; kurze Hosen mit Schuhen und ledernen Gamaschen, ein großer Filzhut mit breiten Krempen vervollständigten diese einfache Tracht. Die Frauen trugen sich schwarz oder dunkelblau, mit weißen breiten Halskrägen, einfach aber kleidsam; ein kleiner, schwarzer, rot gefütterter Strohhut bedeckte die rabenschwarzen Haare und eine spanische Mantille mit einem rot gefütterten Capüchon hing von den Schultern herab.

Die Begrüßung war herzlich und freimütig; der alte Bürgermeister bes Hauptortes Graiffac, Herr Buesch, hielt vom

Pferde herab eine höchst passende Ansprache, in welcher er bestonte, es sei ein guter Tag für die Gebirgsbevölkerung ersichienen, da dieselbe heute zum erstenmal einen Unterpräsekten begrüßen dürfe.

C'est un beau jour, sagte et humoristisch und in start provençasischem Dialekt, pour nos populations qui voient arriver le premier Sous-Préset au milieu d'elles. Vos prédécesseurs, Monsieur le Comte, étaient trop vieux et trop raides, pour oser grimper à cheval jusque sur nos montagnes. Vous avez le beau désaut de la jeunesse; nous ne voulons qu'une chose: c'est que ce charmant désaut se corrige pour vous, dans notre pauvre pays, que vous y puissiez vieillir et nous visiter souvent. —

Diese freundliche Begrüßung, die ich mit einigen warmen Worten beantwortete, wurde mit lautem Jubel und heiterem Humor aufgenommen; die Reiter und Reiterinnen drängten sich um mich her, schüttelten mir treuherzig die Hand und lobten alle um die Wette ihr herrliches Gebirge, wo die liebe Sonne fast nie untergehe und die Luft anders labend sei, als in den tiesen, glühwarmen Thälern.

Wir bauen keinen Wein hier, sagte mir sachend eine munstere, junge Frau, aber Sie werden sehen, wir trinken ihn doch; unsere riesigen Käse, unsere gesuchte Butter verwandeln wir oft in rotes Rebenblut. Wär' es nur nicht so schwierig, es herauf zu schleppen.

Nun ging es in raschem Tempo an einem sanften Abhang des Berges eine Meile weit hin. Plöglich veränderte sich die Gegend; wellenförmig neigten sich die Hügel zu einem prachtvollen, mit Bäumen aller Art bewaldeten Hochthale hin, in dessen Mitte das hübsche Dorf Graissac liegt. Am geräumigen, schönen Hause bes Bürgermeisters wurde haltgemacht und die ganze Gesellschaft flog auseinander, um sich eine halbe Stunde später bei Tische wiederzufinden.

Bequeme Zimmer mit reinlichen Betten wurden uns ansgewiesen und nach einer kleinen Toilette versammelte sich alles im großen Speisesaale, wo ein homerisches Gastmahl beginnen sollte. Nie hatte ich so viele Speisen auf einem Tische ohne Auswahl noch Symmetrie versammelt gesehen. Hammels= und Kalbskeulen, Hasen, Hühner, Wachteln, Forellen und Krebse, alles das prangte in üppiger Fülle und poetischem Durchein= ander auf dem unter der Last der Schüsseln ächzenden Tische.

Der treffliche Landwein floß aus mächtigen alten Flaschen in die stets leeren und immer wieder gefüllten Gläser.

Eine unverwüftliche gaieté méridionale würzte das Mahl. Die Frauen bedienten abwechselnd die Gäste, setzten sich nur vorübergehend an leere Plätze und schienen alle in aufgeräumstester Stimmung. Ihr Benehmen war einfach, lustig, ohne Ausgelassenheit und ihr Gespräch unbefangeu und naiv, weit von jener gezwungenen Gespreiztheit, welche die Damen von Espalion so langweilig machte.

Das Hauptthema des Tischgespräches jedoch drehte sich stets wieder unter dieser oder jener Form um die Notwendigkeit, die abgeschiedene Gebirgswelt durch sahrbare Straßen mit den kulturellen Punkten zu verbinden.

Das Bedürfnis eines bequemen und regen Verkehrs war also recht lebhaft vorharden; ich sollte nun die erste Hand ans Werk legen, die Mittel zur Ausführung andeuten und die verschiedenen Beteiligten, deren Meinungen und Interessen weit auseinander gingen, mit einem schon vorliegenden, gemeinnützigen und dennoch viel bestrittenen Plane versöhnen und die vers

schiedenen Bunsche und Begehren für ein ausführbares Projekt gewinnen.

Das war eine schwere Arbeit, zu beren Gelingen ber erste gute Grund zu legen war. Ich bemühte mich, überall bezweislich zu machen, daß derzenige, dem die Wege den größten Borteil bringen, sich opferwillig zur Ausführung der nötigen Arbeiten hergeben müsse. Ieder Hof jedoch, jede Ansiedlung von Eigentümern wollte die Straße an ihrer Seite vorüber ziehen lassen; da war es schwer, einem jeden das seine zu verleihen und diese vielseitigen Köpfe, wie man sagt, unter Einen Hut zu bringen. Das sollte im Bezirkstage zu stande kommen; die Borberedungen aber hatten sür mich den Hauptzweck, unter den verschiedenen Begehrlichkeiten das allgemeine Interesse herauszusühlen und diesem allein die Entscheidung zu sichern.

Die reine Weidwirtschaft behnte sich in meinem Bezirke über mehrere hundert Quadratkilometer aus und bildete den ergiebigsten, mit den wenigsten Betriebskosten verknüpften Teil des Territoriums; die Steuerlast ruhte hauptsächlich auf dem Ackerlande und auf dem Weinbau, weil die alten Grundbücher (der neue Kataster war noch nicht zur Hälfte vollendet) die Weidestriche in die niedrigste Klasse alles Grundbesitzes geordnet hatten.

Diesen Umständen verdankte schon jetzt das Alpengebiet seinen relativen Wohlstand; dieser konnte jedoch mit sahrbaren Straßen in wenig Jahren ungeheuer gehoben werden. Ihre berühmten Käse konnten die Leute bis jetzt nur mit vieler Mühe auf Saumtieren ausführen; das Mastvieh konnte nicht lebend durch die Schluchten und an den steilen Abhängen zu Markte wandern, es mußte an Ort und Stelle zerlegt und

stückweise exportiert werden. Auch wurde wenig oder gar nicht gemästet, während sich doch die fetten Triften vorzüglich zu wohlseiler Mästung geeignet hätten.

Das mußte alles balb anders werden, wiederholte ich mir, und die guten Leute des Landes waren leicht zu dieser Wahr= heit zu bekehren.

Ich will den geneigten Leser nicht weiter mit meinen Plänen und Verwaltungssorgen vertraut machen; was ich erzählt habe, wird ja hinreichen zur Anschaulichkeit des Lebensbildes einer entlegenen, noch so unbekannten Provinz, wie Bismarcks Eroberungen im Kamerungebiete.

Wenn man aber wissen will, wie sich die Thätigkeit eines armen kleinen Unterpräfekten weit vom Auge der Oberen ohne Aussicht auf Dank oder Anerkennung nur um der guten Sache willen und zur eigenen inneren Beruhigung mühsam und langsam entfaltet, so muß man mir auf meiner Rundreise noch ein bischen mit Geduld folgen.

Nach der Mahlzeit in Graissac, wo die Hausfrau mit ihren beiden hübschen Töchtern aufs artigste die Honneurs gesmacht hatte, blieb die zahlreiche Menge dis Ein Uhr morgens bei Wein und Bier im lebhaftesten Gespräche sitzen; doch ich zog mich gegen elf Uhr recht müde in mein Zimmer zurück, legte mich sogleich nieder und schlief de ce sommeil du juste, den der Meridional zu den größten irdischen Glückseiten rechnet.

Den andern Morgen wurde frühzeitig aufgebrochen; die sämtliche Cavalcade von gestern wollte mich bis an die Grenze des Kantons und bis an die berühmte Schlucht der Catena begleiten.

Der Weg führte uns während drei Zeitstunden allmählich

abwärts neigend an einem ungeheuren Berge hin, dessen obere Flanke wie die Hochebene aus Weidetriften bestand. In Kurzem aber verwandelten sich dieselben in üppige Wiesen mit uralten Eichen, Sichen und Linden, die bald in schönen Gruppen, bald einzeln stehend dem Bergrücken das Ansehen eines mächtigen Parkes verliehen. Unter den Baumgruppen lugten die Giebel geräumiger Wohnungen hervor, und allenthalben verkündeten bläulich aufsteigende Rauchsäulen, daß hier an der Abendseite des Berges der Weidewirt sein trauliches Heim aufgeschlagen hatte.

Mächtige Scheunen und Stallungen zeigten mir an, daß auch unter diesem milben Himmelsstriche auf den Höhen für vier Wintermonate Vorräte und Obdach vorgesorgt werden müssen.

Das zweite Gras war schon gemäht und duftete herrlich in der Morgenluft und zahlreiche Arbeiter waren beschäftigt, die kleinen Häuschen Grummet auszubreiten; von Zeit zu Zeit sah man vier stämmige Sennen, große Milchtonnen auf zwei Stangen tragend, vom Berge herabsteigen, so emsig und flink, als trügen sie einen Federball auf den breiten Schultern.

Das Bilb, das mir diese majestätische und doch so ansmutige Bergwand darbot, versöhnte mich mit allen Mühen und Anstrengungen des beschwerlichen Rittes. Meine Begleiter waren alle entzückt, das Lob ihrer Heimat aus fremdem Munde zu hören; die Bewunderung, die ich öfter laut ausssprach, drang wie wohlthuende Musit zu ihren Herzen. Ich machte sie mir durch meine innige Teilnahme an ihren Liebslingsneigungen zu guten Freunden. Unterwegs wurden mehrere Gehöfte besucht, die Käses und Butterbereitung und die ganze innere Hausökonomie beobachtet. Überall fand ich Ordnung, Reinlichkeit und kluges praktisches Bersahren. Sede Käserei

bildete ein Konsortium von zehn bis fünfzehn Hösen, von denen die Milch zusammengetragen, gemeinsam bewirtschaftet und die erlangten Produkte verhältnismäßig und ohne Schwiesrigkeiten verteilt wurden. Also damals schon eine Einrichtung, die heute noch in vielen Ländern, namentlich in Österreich und in Deutschland, beneidenswert scheint.

Die Käse von der Größe eines mittelmäßigen Mühlsteines waren äußerst fett und schmackhaft; innerlich mit blauen Üderschen durchzogen, kamen sie dem guten Rocquesort an Feinheit und Aroma sehr nahe.\*) Die Butter war die beste, die ich je gekostet hatte. Wit diesen beiden Produkten und mit üppiger Fütterung der Tiere muß ein Land, das nicht mit Steuern überlastet ist, zum höchsten Wohlstand gelangen.

Unterwegs ritt ich neben einem alten Sbelmanne, der einen in den Cevennen historischen Namen trug. Er erzählte mir, wie seine Vorfahren, ihres Glaubens wegen verfolgt und gehetzt, bis in diese Berge gestohen waren und sich angesiedelt hatten.

"Her leben wir ruhig und unbehelligt seit Jahrhunderten, und selbst die Schreckenszeit von 1793 ging spurlos an uns vorüber; wir sind sogar Protestanten geworden und niemand bekümmert sich darum. Wenn Sie aber Straßen bauen, dann hört vielleicht die Gemütlichkeit auf; es wird eine gewaltige Beränderung geben, die ich nicht zu sehen wünsche. Ich habe viel erlebt, die französischen Kriege gegen die Republik in der Armee des alten Herzogs von Condé als Freiwilliger mitgemacht und weiß, wie es draußen wüst und wild zugeht. Lieber bliebe ich hier eingeschlossen und ruhig, aber es wird wohl

<sup>\*)</sup> Diese Kase, die wohlseilsten und beliebtesten in Frankreich, sind unter bem Namen fromages d'Auvergne oder de Lagiolle bekannt.

sein müssen: d'autres temps, d'autres mœurs. Ich werde mich nur mit Mühe darein fügen."

Diese alte Ruine einer vergangenen Zeit rührte mich tief; die Vorurteile des Mannes, seine Abneigung gegen jede Neuerung bewiesen mir, wie glücklich diese Bergbewohner sich fühlen müssen, wenn sie den Vergleich mit andern schwer heimgesuchten Ländern zu machen wissen.

Glücklicherweise war für meine Projekte der alte de la Brunerie der einzige Mensch, der nicht mit denselben einversstanden, in seiner Opposition jedoch gefahrlos war.

Meine Unterhaltung mit ihm wurde abgebrochen. steile, enge Fußweg zwang uns, einzeln einer nach dem andern, die Felsen hinabzuklimmen; endlich stieg alles ab und ließ die Pferde ledig, den Zügel an den Sattel geknüpft; dann suchte jeder, wie er konnte, in den jähen Schlund hinabzudringen. Von weitem schon hörte man die wilde Trupère donnern und brausen; ein feuchter Lufthauch verkundete den naben Wasser= Noch einige gefährliche Bässe — und wir befanden uns am Ufer eines der wildesten Giegbäche, die man sich denken An unserer Linken schäumte der wilde Strudel in mäch= tigen Säten über die Felsen berab: lange eingeengt zwischen hundert Fuß hohen Basaltmauern stürzte die zürnende Flut, ihre Freiheit suchend, aus ihrem Riesenkerker hervor. eilte die freie in schäumenden Wogen brausend dem Thale zu, bis endlich der Groll sich gelegt und das gereizte Element allmählich befänftigt leis rauschend in Silberwellen dahinzog. Da erweiterte sich etwas die Thalschlucht, und die Fähre lag an mächtige Retten gebunden am Ufer; hier endlich konnten wir rubiger atmen und uns gegenseitig anhören und verständigen,

denn bis jetzt hatte uns das Donnern des Stromes betäubt und verstummen gemacht.

Mein wackere Ingenieur packte seine Pläne und Karten aus und erklärte mir in wenigen Worten, hier sei der Abgrund, der die beiden Hälften meines kleinen Reiches von einander trenne. Jenseits der Trupère liege ebenfalls ein reiches viels versprechendes aber bisher unnahbares Land; jenseits, hoch über dem sich vor uns türmenden Berge, sei wieder eine fruchtbare Hochebene, die wie eine verzauberte Prinzessin Jahrhunderte lang geschlasen und endlich von einem fern hergezogenen Ritter erweckt sein wolle.\*

Der Abgrund müsse zu diesem Zweck zauberisch überbrückt werden, und zwar am Punkte, wo die Felsen hoch aufsteigend die natürsiche Basis für die Strebepfeiler bilden. Eine Brücke mit einem einzigen kühnen, auf zwei Riesenpfeilern ruhenden Bogen würde dann auf ebenem Wege die beiden Gebiete versbinden. Der Kostenanschlag der Brücke war auf 60 000 Frcs. berechnet; für die übrigen Auslagen der Straße reichten die Naturalseistungen und die Auslagen auf Grundsteuer hin. — Also mir Geld für die Zauberbrücke, und in zwei Jahren könnte das Riesenwerk vollendet sein.

Während wir die Pläne und Karten besprachen und der schönen Arbeit meines jungen Gehilsen beistimmendes Lob ersteilten, regte sich der gegenüberliegende Berg; in Büschen und Felsen wimmelte es von rührigen, herabklimmenden Menschen, die uns von weitem mit jenem gellenden, in allen Bergen übslichen Freudenjodel begrüßten.

<sup>\*)</sup> Diese artige Anspielung auf die "belle au bois dormant" war hübsch angebracht, weil eine Ballade im Landesidiom auf dieses Thema am vorigen Abend gesungen ward.

Es waren die Knappen und Basallen der jenseits schlafens den Prinzessin, die auf Thedenats Wink ebenfalls herbeikamen, mich zu bitten, den Zauber zu lösen. Sie brachten Wein und Lebensmittel in Fülle, die mit dem, was wir mitgeschleppt hatten, ein reichliches Wahl versprachen. Bald lagerten alle, über hundert Köpfe, hungrig und durstig am Rande des Berges zwischen Wald und Strom. Wit vollem Humpen durchwans derte ich die Reihen der fröhlichen Ankömmlinge; jedem von Herzen zutrinkend machte ich die neuen Bekanntschaften in einer Stunde leichter, als ich es in Jahren auf andere Weise vers mocht hätte.

Die gehobene Stimmung der luftigen Gesellschaft benützte ich eifrigst, um für den Bau der Brücke eine Gelbsammlung vorzuschlagen, erklärend, daß nach dem neuen Gesetze über die Bizinalität die Regierung nur dann mit Subventionen für Bauten herantreten könne, wenn aus freiwilligen Beiträgen der beteiligten Bevölkerung die Hälfte des Kostenanschlages geseckt werde.

Augenblicklich wurde ein Bogen mit zahlreichen Unterschrifsten versehen und jeder anwesende größere Gutsbesitzer zeichnete so namhafte Summen, daß 10000 Fres. bares Geld für die Brücke in einer Stunde gewonnen ward; die übrigen 20000 Fres. versprach Herr Bürgermeister Puesch bei den zahlreichen nicht anwesenden Notabeln des Landes noch vor dem Bezirkstage einzuholen. Groß war der Jubel, als der Ingenieur erklärte: noch vor Einbruch des Winters werde er die Arbeiten in Ansgriff nehmen.

Es war Nacht geworden, und man hatte nicht an die Beschwerden des jenseitigen steilen Weges gedacht; bei hellem Mondschein führte der wilde Ferge der Catena nach und nach Dürcheim, Erinnerungen. L. 8. Auft.

bie Pferde und Reiter des jenseitigen Landes ans gegenübersliegende Ufer. Während des vielmaligen Einschiffens und Übersfahrens der langen Reihe von Gästen nahm ich Abschied von den Freunden, die ich so schnell gewonnen hatte und welche mir wie alte Bekannte vorkamen.

Das Aufsteigen am Berge war mühsam und gefährlich; doch die rüftigen Gebirgspferde bewältigten alle ohne Unfall die zahlreichen Hindernisse und Schwierigkeiten des steilen Pfades. Auf der Hochebene selbst ging es rasch über Felder und Wiesen dem Städtchen Mur de Barret\*) zu.

Beim Bürgermeister, einem bejahrten sehr wohlhabenden Junggesellen voll Humor und Jovialität, erwartete uns abersmals ein beispielloses Gelage. Man aß und trank, wie nur die alten Germanen es thun konnten, und doch war um Mitternacht kein einziger Gast betrunken; aber heiter waren wir alle. Der Meridional braucht nicht viel, um lustig zu sein, wenn er aber getrunken hat, dann übersteigt seine Suada alles, was andere Bölker an Lebendigkeit und Komik aufbieten können.

Der folgende Tag wurde benützt, um das Städtchen und die Umgegend kennen zu lernen und zugleich um allenthalben für unsere Brücke und Straße Propaganda zu machen.

Mur de Barret gleicht einer hohen festen Warte, auf grauem Fels sich erhebend; ungefähr 800 Einwohner leben da von Ackerbau, Viehzucht und teilweise auch vom kleinen Ge-werbe. Der Anblick des Städtchens ist ernst. Die Häuser, alle von dunklem Gesteine erbaut, sehen nicht freundlich auß; besto lachender erscheinen die Umgebungen des Fleckens: üppige Gärten, Wiesen und reiche Kornselder wechseln hier mit den

<sup>\*)</sup> Mur de Barret, Mauer des Paffes und Schlug des Gebietes.

Weidestrichen glücklich ab. Die ganze ausgedehnte Ebene war belebt von emsigen Arbeitern, die Hafer, Buchweizen oder Gras mähten. Wir ritten über die weite Fläche rasch drei Weilen weit dis an die Grenze des Bezirks und Departements und zugleich auch der beiden ehemaligen Provinzen Languedoc und Auvergne.

Von diefer äußersten Grenze aus erblickten wir die Berge des Cantal und weiter nördlich den stattlichen Montd'or, östlich die noch zu meinem Gebiete gehörenden mächtigen Berge von Aubrac mit ihren unermeßlichen Alpentriften und endlich im Süden hinter uns die Berge, die wir gestern durchstreift hatten. In einem großen Weierhof wurde Mittag gehalten; abermals Gäste und neue Bekanntschaften. Der Besitzer des Hofes, ein steinreicher alter Rauz, Herr Baduel von Lagiolle, zeigte uns nach Tische seine Käsereien und führte uns zu den weidenden Herden; da sah ich die schöne Rasse von Aubrac, die durch die Ausstellungen unter dem zweiten Kaiserreiche heute so welt= berühmt geworden ist. Auch die Sennen und hirten zogen burch ihre Kraft und Behendigkeit unsere Aufmerksamkeit auf sich. Unter ihnen waren athletische Gestalten; sie gaben uns Borftellungen im Ringen, Wettlaufen und besonders im Aufheben und Wegschleudern riefiger Felsblöcke. Ein junger, stäm= miger Bursche von 24 Jahren, der für den stärksten unter der Bande galt, nahm einen zweijährigen Stier bei den Hörnern, rang einige Minuten mit dem gereizten Tiere und warf es dann mit einem plötlichen energischen Druck der Fäuste zu Boben. Herr Baduel erklärte, es sei dieses Spiel eine häufige Belustigung der Hirten, es gehöre aber mehr Vorteil als Kraft dazu, den Stier zu Fall zu bringen.

Abends kehrten wir auf einem anderen Wege wieder nach

Mur de Barret zurück. Den dritten Tag ging die Reise westlich nach dem reizenden Städtchen Entraignes (Entre eaux). Am Einfluß der brausenden Trupdere in den schon zum Fluß herangewachsenen Lot liegt das zierliche Nestchen wie eine Gartenlaube zwischen Weinhügeln und blühenden Gärten. Da war das Kanaan des Bezirkes; Wein, der dem guten Bordeaux gleich steht, Obst und Früchte aller Gattungen, die prachtvollsten und größten Forellen, die ich noch je gesehen hatte, Wildbret der verschiedensten Arten wurden uns vom Ackerbauvereine des Kantons in lustiger Gesellschaft gastlich zum Abendtische serviert.

Es waren wieder gute, gefällige, zuvorkommende Leute samt ihren Frauen und Töchtern, die ich da versammelt fand, alle bereit, ihrem neuen Verwalter jede erdenkliche Freundlich= keit zu erweisen; aber meine dreisten, urwüchsigen Bergbewohner waren es nicht.

Sie hatten eine fahrbare Straße nach Villefranche und Rodez; ihr Fluß war schiffbar bis Cahors; ihr Handel mit Wein, Obst und Südfrüchten, Mandeln, Feigen, Rosinen und Kastanien trieb sie mehr gegen Westen; mit Espalion hatten sie wenig Verkehr.

Ich fand bei den guten Leuten schon wieder die Kleinstädterei und für meine Straßenprojekte blieben sie kühl bis an das Herz hinan; weil sie jedoch auch ein direktes Interesse an meinen Plänen hatten, das sie nur noch nicht eingestehen wollten, sagte ich lachend zu meinem Begleiter: Nous les pincerons avec les centimes. Bon Entraignes, wo ich bei meinem Bürgersmeister und Gastwirt, der uns empfangen, meinen ganzen jährslichen Weinvorrat besorgte,\*) ritten wir auf guter Straße nach

<sup>\*)</sup> Der treffliche, sehr fein schmedende Rektar von Entraignes koftete damals 25 Centimes per Liter, 25 Fres. per Hektoliter, mit Fracht nach Espalion geliefert 30 Fres.

Villefranche d'Aveyron, meinem benachbarten Kollegen einen Besuch abzustatten und mich mit ihm über zwischen uns gemeinschaftliche Bezirksinteressen zu besprechen.

Villefranche ist ein hübsches reinliches Städtchen, in einem besseren Klima gelegen, als meine arme, rußige Residenz Espalion.

Ich fand den freundlichen alten Kollegen, einen lebensluftigen humoriftischen Herrn, in einem auf Landeskosten neu erbauten hübschen Hotel behaglich installiert und genoß bei ihm die liebenswürdigste Gastsreundschaft. Drei Jahre lang blieb ich mit diesem biedern einheimischen Meridional in stetem Verkehr und jedes Jahr überhäuste er uns mit Sendungen der schönsten Früchte seines Gartens, in welchem sogar die Olive in größeren Czemplaren und mit reisen Früchten, das mildere Klima verkündend, mein Kastanienland weit hinter sich ließ.

Von Villefranche ging es über den sogenannten Causse (vom lateinischen Calx, das kalkreiche Erdreich bezeichnend) über Bosull, die Straße von Rodez nach Espalion durchschneidend, zum öftlichen Kanton St. Geniez, an der Grenze des Cevennensgebietes, nicht weit von Mende, im Departement der Lozère.

Die gute Straße zog zuerst über fruchtbare Ebenen, dann durch ein mit Kastanienwälbern bedecktes Hügelland langsam abwärts gegen den Lot, an dessen rechtem User das Städtchen St. Geniez liegt. Hier wurde ich durch den Nestor der Bürgersmeister, Herr Dr. Rogery, mit der verbindlichsten Artigkeit und mit wahrhaft gutem Weltton empfangen. Rogery war der berühmteste Arzt des ganzen Rouergue's.\*) Er hatte in Paris studiert, große Reisen gemacht, sich ein schönes Vermögen

<sup>\*)</sup> Der alte Rame bes Departements in ber Zeit, wo Frankreich in Provinzen eingeteilt war.

burch seine Prazis erworben und, trot seines Wohlstandes, sich in der Ginsamkeit als Junggeselle ganz dem öffentlichen Wohle und der Verschönerung seiner Vaterstadt hingegeben.

Ich war allein mit meinem Diener bei Dr. Rogert ansgekommen; mein Gefährte, der Ingenieur, war nach Espalion zurückgekehrt, um eifrigst seine Arbeiten, Berechnungen und Pläne für den Bezirkstag zu vollenden.

Es that mir wohl, einen Tag bei dem geistreichen und böchst interessanten Gastfreund von der Ermüdung und Aufregung ber letten Tage auszuruhen. Rogery war Arzt, Bürgermei= fter, Bezirksrat, Architekt, Ingenieur (benn er hatte Strafen und Bauten vollendet in einer Zeit, wo es noch keine vollkom= menen Verwaltungseinrichtungen gab). Der Mann war selbst eine wohlorganisierte Verwaltung. Sein Städtchen hatte er während dreißigjähriger Thätigkeit ganglich umgewandelt; man glaubte sich in St. Geniez in eine kleine süddeutsche Stadt versetzt. Für alles war gesorgt worden: die Gassen gut ge= pflastert, mit fließendem Wasser versehen, die Säuser hübsch, mit gleicher Steinfarbe angestrichen; alles vereinigt machte einen heiteren Eindruck. Die beiden Schulen fand ich im Bergleich mit andern, die ich besucht hatte, musterhaft; das Spital und das Armenhaus waren ausgezeichnete Schöpfungen bes seltenen Mannes, der seine Zufriedenheit einzig im Wohlthun fand und im hoben Alter von fünfundsiebzig Jahren ein lebhaftes Interesse für alles behalten hatte, was seinem Lande zur Förderung eines steten Fortschrittes verhelfen konnte.

In diesem Kanton brauchte ich nicht Propaganda zu machen; Dr. Rogery war schnell mit meinen Plänen einverstansben und versprach mir, seinen Einfluß für dieselben thätig einzusezen, obgleich seine Gegend kein direktes Interesse daran hatte.

"Meine Stadt und meinen Kanton habe ich schon so lange geschniegelt (ponponné)," sagte er lächelnd, "daß ich jetzt auch andern Gegenden helsen kann, und das ist nicht mehr als billig, da man für mich das Unglaubliche gethan hat."

Er war so einflußreich, gebot über so viele Stimmen bei ben Wahlen, daß ihm die Regierung nichts abschlagen konnte.

Als ich wieder nach Espalion kam, fand ich Frau und Kind in bestem Wohlsein, erstere überaus glücklich, mich wieder zu haben, bereichert durch die Kenntnisnahme des Bezirkes und voller Freude und Genugthuung über alles, was ich in den letzten zehn Tagen gesehen und erlebt hatte.

Der Monat September wurde emsig zu meiner Borbereitung für den Bezirkstag verwendet. Mein Bericht war sehr bald geschrieben; der Präsekt, dem ich meine Plane und Borhaben zur Genehmigung unterbreitet hatte, erklärte sich vollkommen zufrieden damit.

Der Bezirkstag versammelte sich, und nach achttägigen lebhaften Berhandlungen war ich so glücklich, ein fast einstim= miges Einvernehmen über alle streitigen Fragen und Vorlagen erreicht zu haben.

Ein Bezirkstag in jenem primitiven Lande bot ein ganz originelles Bild. Die Mitglieder, zwölf an der Zahl, kamen mit reichen Küchengeschenken, die Frau Präfektin zu bitten, während acht Tagen ihre Tafel mit ihrem Humor und ihrem homerischen Appetit beehren zu dürfen.

Es war dies ein uralter Brauch im Lande Rouergue, der noch in der Feudalherrschaft seinen Ursprung hatte. Wie man ehemals bei dem Lehnsherrn einkehrte und Gelage hielt, so kam man ohne Einladung zu den Präfekten und Unterpräfekten und fühlte sich da wie in einem Familienkreise wohl. Mir schien diese Sitte sehr gemütlich und willkommen, weil ich dadurch nicht nur die Freundlichkeiten, die man mir auf meinen Aundreisen erwies, im Lause des Jahres erwidern, sondern auch immer mehr Fühlung mit den Bürgermeistern und den Notabeln des Landes erzielen und erhalten konnte.

Bei der alljährlichen Aushebung der Rekruten kam der Oberpräfekt auf zehn Tage in den Bezirk, und während der ganzen Zeit war offene Tafel bei der armen Frau Unterpräfektin, die jeden Tag bei dreißig Gäste zu bewirten hatte. Da glich wohl die Unterpräsektur einem großen Karawanserail, wie man dieselben in Afrika heute noch sieht. Für die gute Hausfrau waren diese Überfälle etwas zu mühevoll; ich erleichterte jedoch die Landplage, indem ich mit einem Küchenhelden des Städtschens einen Aktord abschloß, der, die Küchengeschenke annehmend, um einen sehr billigen Preis die Tasel besorgte.

Auch bei diesen Gelegenheiten war ich stets entzückt über die freundliche und zugleich würdige Art, mit welcher meine liebe Frau ihre oft sehr lärmenden Gäste zu bewirten und zu gewinnen wußte.

Du wirst denken, lieber Leser, daß bei einer solchen Lesbensweise der Unterpräfekt mit 4000 Fr. Besoldung und kleinen eigenen Revenüen in kurzer Zeit ein aufgegebener, total ruisnierter Mann sein mußte; enttäusche dich schnell und staune: Wir waren nie so wohlhabend mit unsern 9000 Fr. Einkomsmen, als in jener glücklichen Zeit und in jenem Pays de Cocagne,\*) wie man den Rouergue allgemein nannte. Tros der

<sup>\*)</sup> Pays de Cocagne will heißen: "Bollaufland", wo alles gut und umsonst geboten wird. Das Wort Cocagne bedeutet Bombance, Schwelgerei, übersluß. Man sagt: être en pays de Cocagne où les Ortolans vous arrivent rôtis dans la bouche. Wir würden sagen: Land, wo die gebratenen Tauben einem in den Mund sliegen.

offenen Tafel und des anständigen Dienstes machten wir jedes Jahr eine kleine Ersparnis, eine Gunst, die mir das Schicksal seitbem nie mehr gewährt hat.

Es ist jetzt auch bort anders geworden und ich glaube, daß meine Nachfolger mich oft getadelt haben werden, so eifrig auf Straßenbauten gedrungen zu haben. Jetzt sind sie mit einer Eisenbahn beglückt und haben doch immer nur die 333 Fr. 33 Ct. monatliche Besoldung.

Diese 333 Fr. 33 Ct., die ich jeden Monat als Zwölftel meines Gehaltes beziehen konnte, und für welche ich mir selbst ein Mandat ausstellte, waren wie ein köstliches Geschenk für mich und machten mir mehr Freude als Millionen, die ich besessen und nicht erworben hätte.\*)

Mit den Wegebauten ging es ziemlich rasch; auch gab mir dieser Teil der Verwaltung die größte Satissaktion, weil ich gut unterstützt und sicher war, ein wichtiges Ziel zu er=reichen.

Die französische Organisation der Departemental-Verwalstung, eine Schöpfung des großen Napoleon, beruht auf einem autoritären Grundsatz. Die ausübende Gewalt in Eine Hand gelegt, in die des Präfekten und Unterpräfekten, die Kontrole der Volksvertretung überlassen, zugleich mit der Vefugnis, außersgewöhnliche Steuern zum Vollbringen der öffentlichen Arbeiten bewilligen zu können: das bildet ein Shikem der Lokalverwalstung, welches vortrefslich ist, wenn die Präfekten von dem Gesdanken durchdrungen sind, daß eine gute Verwaltung die beste Politik ist; wenn sie die nötige Schule besitzen, um tüchtig überall mit ihrem Willen durchzudringen und wenn sich ihre

<sup>\*) 3</sup>ch vergesse jährliche 300 Fr. Reisebiaten, welche zu Weihnachten uns überraschten.

Sorgfalt auf praktischem Wege für das Land fruchtbringend bewährt.

Das war aber leider unter der Regierung Louis Philipps jehr selten der Fall. Die alte Schule der napoleonischen Präfektur war verschollen; die meisten der neuernannten Berswalter waren politische Männer, aus allen Berufsklassen herbeisgefegt, teils um sie von der Presse oder von der Tribüne zu entsernen, teils um ihre Servisität mit einer Präsektur zu bezahlen. Abvokaten, Deputierte, Schriftsteller, einflußreiche Wahlsführer, alles das fand man unter den Präsekten, aber nur selten einen geschulten, wohlvorbereiteten Fachmann.

Da man gar kein Prinzip bei der Ernennung beobachtete und keine richtige Pflanzstätte der Präsekten gebildet hatte, so artete bald die Rekrutierung derselben in einen wirklichen Nepostismus aus. Die immer größer werdende Schwäche der Verswaltung und der Verlust ihres Prestigiums vor der öffentslichen Meinung waren die ersten Folgen dieses korrupten Spstems.

Im Jahre 1845 hatte ich einst Gelegenheit mit Herrn Thiers über diesen Gegenstand zu sprechen; er sagte mit seiner gewöhnlichen Lebhaftigkeit: Ah laissez donc, le bon Préset n'existe pas, il faut encore l'inventer. Ich erwiderte etwas kühn: ja, wenn man ihn unter den Schauspielern, Dichtern und Sportsmen sucht, dann, glaube ich, wird kaum eine tüchtige Schule herangebildet werden.

Vous avez trop raison, mon cher Sous-Préfet, schloß er, mais que faire avec les appétits toujours croissants de M. M. les députés? le mot "nécessités parlementaires" est un bête de mot, mais il est devenu une vérité, à force de le mettre tous les jours en pratique.

Mir war die Verwaltung ein Mittel, mich nützlich zu machen, und verschaffte mir dadurch den Genuß, welchen der Landwirt empfindet, wenn er Bäume pflanzt und Frucht säet. Die Politik ließ ich ruhen.

Die Zeit war gerade im Jahre 1836 für einen Berwalster, der arbeiten wollke, eine höchst günstige. Das Julikönigstum hatte sich in den letzten Jahren besestigt, die inneren Aufstände und Unruhen waren bewältigt.

In Paris, Lyon, Grenoble und andern Städten war der Aufruhr wiederholt mit Gewalt niedergedrückt worden; das Attentat Fieschi's hatte den Thron Louis Philipps eher befestigt als erschüttert.

Das Ministerium Casimir Perier, bessen Premier mit seinem eisernen zähen Willen dem König oft unbequem war, hatte das große Verdienst gehabt, Frankreich im Innern zu beruhigen, ihm außerhalb Achtung zu verschaffen. Von allen politischen und revolutionären Zuckungen in Paris war die Provinz wenig berührt worden.

Louis Philipp, dem bis jetzt das Recht zu regieren von seinen ihn bevormundenden Ministern Perier, Thiers und ans dern, wie von der extremen Opposition stets streitig gemacht worden war,\*) sing an, die Beweise zu liesern, daß er zu herrsichen wie zu regieren entschlossen sei.

Das Glück hatte ihn begünstigt und seine macchiavellische Kunst hatte das Übrige gethan. Die unbequemen Freunde Lafayette, Casimir Perier, A. Carel waren gestorben. Die Herzogin von Berry, Lafsitte, Broglie und Talleyrand hatte die Schlauheit des Königs lahm gelegt. Nun wußte er noch

<sup>\*)</sup> Thiers hatte das Prinzip der Annullierung des Königs in den Worten formuliert: Le roi regne, mais ne gouverne pas.

die andern ehrgeizigen und fähigen politischen Redner, wie Guizot, Thiers, Molé untereinander zu entzweien und ihre gereizte Rivalität zu benützen, um allein Herr im Hause zu werden.

Bis jest hatten wir, Verwalter und Verwaltete, in der Provinz wenig von diesen Reibungen zu leiden gehabt, denn die Streitigkeiten zwischen König und Ministern spielten sich mehr in der äußern Politik ab als im Innern, für dessen geswaltsame Beruhigung der Monarch den Ministern die Aktion mit dem Odium, das sie begleitete, gerne überließ; da fand er die Verantwortlichkeit der Minister ganz bequem. In der äußeren Politik trieb er oft das gefährliche Spiel, hinter dem Rücken der Minister eigene widersprechende Politik zu treiben.\*)

<sup>\*)</sup> In der Schweiz hatte der König einen geheimen Agenten, den Thiers als Mitverschworenen Fieschi's ohne Ahnung von der Einmischung bes Hofes in politische Polizei verhaften ließ.

In Spanien wollte Thiers intervenieren und der König besavouierte ihn. Das bezeugen die Depefchen der fremden Mächte (z. B. de Sales):

<sup>7.</sup> April, 30. Juni und 24. Juli: Louis Philippe dirige la politique. Thiers voudrait intervenir en Espagne. Le roi seul s'y oppose, et sa volonté fait loi.

Louis Philipp sagte, nach Ancillon, am 12. September zu Werther, bem preußischen Gesandten: Priez le roi de prendre en considération, en me jugeant, les difficultés de ma position; j'ai dû prendre pour un mois Mr. Thiers pour montrer à la France ce qu'il vaut.

Bei biefer Gelegenheit tam es im Ministerrat wie auch in ber Kammer zu bedauerlichen Auftritten.

Die Gereiztheit Thiers ging so weit, daß sich der kleine Meridional hinreißen ließ, dem Könige zu sagen:

Je suis, Sire, au moins aussi fin que vous; worauf Louis Philipp crwiderte: Monsieur, je l'aurais pu croire, si vous ne me l'aviez pas dit.

In der Rammer mußte der treue Montalivet die ganze Berantwortlichteit der Eigenherrschaft des Königs in der äußeren Politik auf sich nehmen, weil Thiers erklärt hatte, er habe als Minister des Außern alles ignoriert, was der Hof gemacht hatte. Thiers gab seine Entlassung und der König nahm sie dankbarft an.

Von dem Augenblick jedoch an, wo das Schaukelspiel des Königs die einzelnen Persönlichkeiten bald benützte, bald abnützte, gab es für uns Präfekten und Unterpräfekten ein ewig
schwankendes Dasein. Kaum hatten wir ein Ministerium,
welches uns die nötigen Verhaltungsbefehle gegeben, so kam
ein anderes mit entgegengesetzten Anweisungen; der Wechsel
war so betrübend, daß man die Ministerien nur noch nach den
Daten ihrer Entstehung bezeichnete (22. Februar, 15. April,
20. Oktober u. s. w.). Sin Ministerium hatte gleich den Ephemären nur Sinen Tag gelebt.

Wenn man bebenkt, daß diese ewigen Schwantungen auch den häufigen Wechsel der Präfekten und der Unterpräfekten zur Folge hatten, so wird es begreiflich sein, wie störend, wie aufreibend für die Verwalter, wie zersetzend und lockernd für das Band zwischen Volk und Regierung dieses Verfahren sein mußte.\*)

<sup>\*) &</sup>quot;Treibt mir nur gute Politit und ich will euch bann gute Finangen ichaffen, pflegte Baron Louis feinen Rollegen ju fagen. Mit mehr Recht hatte Birob be l'Ain, ber Prafibent bes Staatsrates, bem Minifter im Ramen des Beamtentums gurufen fonnen: Macht nur ehrliche Politit und wir wollen euch das Land treu verwalten. — Wenn aber ber Deputierte, um wieber gemahlt zu werben, feinen Bablern Berfprechungen in ihrem perfonlichen ober Ortsintereffe machte, welche nur auf Roften ber allgemeinen Intereffen erfullt werben tonnten; wenn ber Minifter, um bie Stimme bes Abgeordneten ju gewinnen, biefem beren Erfüllung jufagte; ober wenn er, um einer Laune ber öffentlichen Meinung von Paris ju ichmeicheln, eine gemeinschädliche Makregel ergriff, fo blieb bem Beamten nichts übrig, als fich jum Bollfreder Diefer Dagregel zu machen, ober ihrer Ausführung bie Langfamteit und Schwerfalligfeit ber Bureaug entgegenzuseten; im beften Falle bas Ubel weniger schäblich ju machen. In einem Staate, wo eine Strafe, ein Ranal, eine Schule, ein Stipenbium, ein Poftbureau, ja felbft ein Tabatverfcleis und ein Schantpatent, ungahliger anderer Stellchen nicht ju gebenten, nur von ber Bentralgemalt erlangt werden tonnen, verfügte bie Regierung über Begunftigungs- ober Ginfduchterungsmittel, welche in anderen Staaten gang megfallen. Dafür mar allerdings in Frankreich ber Borteil,

Mir raubte zuerst der unerbittliche Schiedsrichter aller Politik, der Tod, meinen guten Präsekten. Anfangs Oktober geleiteten wir ihn, bedauert und beweint von der sämtlichen Bevölkerung, besonders aber von seinen Mitarbeitern, zu Grabe.

Der Berstorbene hatte, wie ich selbst, keine ministerielle Parteifarbe, er war Verwalter und nicht Politiker.

daß die Zentralgewalt, wenn sie redlich und gewissenhaft war, — und sie war's, so oft sie nicht vom Parlamente in ihrem Dasein bedroht wurde, — bie öffentliche Sache besser wahrte als die Ortsregierungen, Berbände, Gesellschaften es zu thun pslegten; wie denn auch die Verwaltung Frankreichs im großen Ganzen besser war, als die Englands zu berselben Zeit."

So lautet das Urteil eines deutschen Geschichtsschreibers über die schwierige Lage der Präselten. Auch herr v. Treitschle läßt ihnen Gerechtigkeit widerfahren.

Der erstere, Sillebrand, schließt seine bemerkenswerte Abhandlung über frangösische Berwaltung mit ben treffenben Worten:

Überhaupt that die frangösische Berwaltung unter Louis Philipp ohne Berichmendung manch Butes. Es murbe ihr nicht leicht gemacht. 3mifchen ben örtlichen Interessen einerseits, den parlamentarischen Übergriffen ander= feits bin- und hergezerrt, häufigen Ortsmechseln unterworfen, beute borgefcoben, morgen verleugnet, mar ihr bie ftetige, fruchtbare Thatigkeit jum gemeinen Rugen faft bis gur Unmöglichkeit erfcwert. Bas fie im Stillen Butes that, murbe felten anerkannt; mas fie im Auftrage ber Minifter für politische Zwede thun mußte, ward ihr jum bittern Borwurf gemacht. Bon Allen angegriffen und von Allen beneibet, in den Jahrbuchern der Ration mit Stillschweigen übergangen, bat fie den berechtigten Anspruch auf Anerkennung der unparteiifden Beidichte; benn ihr tommt bas Berbienft gu, welches alle ihre Sünden, Miggriffe und Gebrechen reichlich aufwiegt : das Berdienft, die Überlieferungen bes Staatswefens in den fcwierigften Zeitläuften gegen die ungerechtfertigten Gingriffe ber politischen Bewalten des Augenblides, so weit es möglich war, verteidigt, diese Überlieferungen nach jedem Riffe wieder angefnüpft und durch 70 Jahre politischer Sturme, wenn oft Maft und Ragen splitternd seufzten, die Segel gerriffen und ohne Taue der Riel taum dem Anfturm ber Wogen widerftand, das Fahrzeug innerlich noch erhalten, burchgesteuert ju haben. -

Der Staatsrat, die Präfekturräte, ja die meisten der Präfekten jelbst sind sprechende Zeugen für die Wahrheit dieser merkwürdigen Worke, die ich den Leser bitte, nicht zu vergessen, da sie ja doch bei Schritt und Tritt meiner Lausbahn Anwendung sinden.

Sein Nachfolger, eine höchst ausgezeichnete Persönlichkeit, eine Areatur Guizots, war ein ausgeprägter Doktrinär\*); außer Guizot und seinem System war in seinen Augen kein Heil für die Menschheit.

Die Verwaltung war für ihn nur Nebensache; sein Haupt= augenmerk war die Politik Guizots; seine Hauptsorge, die An= hänger dieser Politik in den Wahlen zu begünstigen.

Im Übrigen war Herr Marquier (so hieß mein neuer Chef) ein würdiger, wohlwollender und höchst angenehmer Mann; er hatte von der Pike auf gedient und war Unterpräfekt, ehe er Präfekt wurde; glücklicherweise faßte er auch gleich Vertrauen in mich und erzählte mir unumwunden seine politische Stellung.

Thiers war durch den Grafen Wolé im äußeren Amte am 6. September ersetzt worden und in das neue Ministerium Guizots und seines Freundes Gasparin eingetreten; sogleich wurden die Freunde des neuen Systems\*\*) zu Präfekten er=

<sup>\*)</sup> Man nannte die Partei Guizots die Dottrinare, weil im Anfang ihr Chef nur von abstratten Grundsägen sich leiten ließ, mit stoischer Hartnäckleit seiner borgefaßten Meinung um allen Preis Geltung verschäffen wollte und in der Politif die Sachen nur so erblickte, wie seine Borurteile sie sehen wollten. Den Präsetten war das wohl bekannt; auch sagten die meisten unter ihnen nur dasjenige, was dem Minister angenehm war und in seinen Aram paßte. Bald sollte der König in dem philosophischen Stoiter Guizot ein weit gefügigeres Wertzeug sinden, als in dem lebendigen Herrn Thiers. Guizot nahm die Meinungen des Königs am Ende so gewohnheitsmäßig an, daß er nicht mehr nach eigenen überzeugungen handelte. Der Eigensinn des alternden Monarchen verband sich gut mit der Hartnäckseit des Ministers. Beide hielten ihren Starrsinn für notwendige Energie, dis sie miteinander in den Abgrund taumelten, den sie nicht vor sich gähnend gesehen hatten. Guizot wurde nach und nach einigermaßen zum "Polignac" Louis Philipps.

<sup>\*\*)</sup> X. Doudan, der liebenswürdige Sefretär und Bertraute des Herzogs von Broglie, schrieb an den Grafen d'Hauffonville (meinen Freund und

ledigter Stellen oder derjenigen Präfekturen, wo man einen doktrinären Kandidaten in den Wahlen unterstüßen wollte, besufen. Sechsunddreißig Präfekten und noch mehr Unterpräsfekten machten zu diesem Zweck, was man scherzweise Chassécroisé nannte, d. h. sie wechselten ihre Stellen gegenseitig aus wie die Tänzer in einer Quadrille.

Ich bin gekommen, sagte mir Herr Marquier, um meinem und Guizots Freunde, Herrn von Guizard, der Ihr Deputierter und in den letzten Wahlen nur mit 10 Stimmen Mehrheit ernannt worden ist, zu einer sicheren Wiederwahl zu verhelfen. In dieser Angelegenheit sind Sie nun mein Hauptmann; auf Sie wird alles ankommen, Sie werden der verantwortliche Berleger unseres Guigard in den Augen der Regierung sein. Alfo keinen Augenblick verloren, junger Freund, und für unfern Randidaten emfig gearbeitet! Was Sie von mir begehren werben an Einfluß und Macht, um den Zweck zu erreichen, bewillige ich Ihnen im Voraus, überzeugt, daß Sie nur ehrliche und ehrbare Mittel anwenden werden. Herrn v. Guizard übrigens besuchen wir nächstens miteinander auf seinem Schlosse, der Guizardie. Guizard ist ein charmanter Mann, er wird Ihnen gefallen. —

Ich nahm mir die Ermahnungen meines neuen Chefs ehrlich zu Herzen. Gegen die Wahl des Herrn von Guizard, der im Lande populär und dem Ministerium angenehm war, konnte ich kein Bedenken hegen; ich versprach also, mich für ihn zu verwenden, da er ein Freund meines liebenswürdigen Präfekten sei.

späteren Deputierten in Provins) ben 20. Dezember 1836: die Leute vergeffen, daß es 33 Millionen Menschen in Frankreich giebt, welche diesen Privatinteressen keine Wichtigkeit beilegen.

Die Sache schien mir so einfach und leicht, daß ich mir Glück wünschte, bei dem nächsten Wahlkampse Regierung, Volk und Verwaltung in Einem Wunsche vereint zu sehen, und daher keine besonderen Schwierigkeiten voraussah.

Wie grob mich die wankenden Ministerverhältnisse täuschen sollten, konnte ich nicht ahnen; doch greisen wir nicht vor, man wird es bald hören.

Den zweiten November desselben Jahres 1836 ersuhren wir den in Straßburg gescheiterten Putsch Louis Napoleons und die unangenehme Lage, in welche dadurch mein Gönner Choppin d'Arnouville versetzt ward. Er wurde am 28. Oktober früh morgens um 4 Uhr von den Verschworenen Louis Napoleons, Vaudrah, Parquin, Laith, Persignh und andern aus seinem Bette gezogen, ungeachtet seines Widerstandes und seiner heftigen Protestationen fast unangekleidet und in Pantosseln durch die ganze Stadt hindurch die an die Artilleriekaserne beim Austerligthor zwischen einer Abteilung Soldaten geschleppt und dort die 2 Uhr nachmittags in Haft behalten.

Der General Boirol (ber Nachfolger Baron Brayers) wurde in seinem Hotel als Gesangener behandelt und erst freisgegeben, als die Verschworenen durch das 46. Linieninfanteriesregiment in der Finkmattkaserne entwassnet und dingsest gesmacht waren.

Der Präsekt, so wenig als der General, konnten den Ausbruch der Rebellion und ihre eigene Gesangennehmung verhindern, weil die Verschworenen einen Teil des 4. Artillerieregiments, welches Oberst Baudrap besehligte, zu ihrem Handstreich mitfortgerissen und mit dessen Hilse alle Posten entwassnet hatten.

In dem vor dem Geschworenengerichte in Strafburg anhängig gemachten Prozesse, der zu einer entsetlichen Blamage Dürcheim, Erinnerungen. I. 3. Aufl. für die Regierung führte, war der Präfekt in seiner Zeugensaußsage äußerst verlegen und schwach. Er mußte zugeben, daß er von dem ganzen, längst in Baden-Baden, Mannheim und in der Schweiz geplanten Komplotte keine sichere Spur entdeckt habe und, wie die ganze Welt, davon überrascht worden sei. Die Regierung verzieh ihm nie seinen Mangel an politischer Polizei, und trotz seiner hohen Stellung und seiner außgezeichsneten, treuen Dienste wurde er bald nach dem Prozesse (im Juni 1837) in den Ruhestand versetzt.

General Boirol hatte auch einen großen Teil der Berantwortung auf sich; seine Obersten, Baudrah und Parquin und eine Menge Hauptleute, Lieutenants, ja zwei seiner Regismenter, die Pontonniers und das Artillerieregiment Baudrah, waren des Hochverrates schuldig; die wenigen erwischten Berschworenen aber wurden freigesprochen, weil die Regierung den Prinzen Napoleon, den Hauptschuldigen, der Justiz entzogen hatte; General Boirol ging nicht nur ungestraft aus der ganzen Geschichte hervor, sondern er wurde noch obendrein mit dem Generalgouvernement Algeriens belohnt.

Diese ungleiche, parteiische Behandlung beider Behörden schloß eine schreiende Ungerechtigkeit in sich; sie ist nur dadurch zu erklären, daß die Regierung jeden Schein von Verrat von einem Divisionsgeneral abwenden und meinen armen Präsekten zum alleinigen Sündenbock der fatalen Uffaire machen wollte. Die freigesprochenen, höheren Offiziere wurden zwar außer Dienst gesetzt, paradierten jedoch zum größten Ürger der ungesichickten Regierung und für die Armee in Straßburg und in Baris in ihren Unisormen als sehr mißliedige Zeugen der Lockerung ihrer Treue.

Mitten in seiner verhängnisvollen Lage fand der biedere

Freund und Gönner d'Arnouville Zeit und Lust, mir zu schreiben und mir ungetrübt seinen Anteil an dem Gelingen meiner ersten Bestrebungen in der begonnenen Laufbahn auszusprechen.

Je suis bien en retard auprès de vous, mon cher ami, mais vous aurez pensé que je devais avoir encore plus d'occupations que de coutume et vous n'aurez pas accusé les sentiments que je ne cesserai jamais de vous porter.

J'ai du plaisir à lire vos lettres; je vous avais bien jugé, vous remplissez mes espérances. Travaillez avec ardeur et vous arriverez au haut de l'échelle administrative. Je serai heureux dans mes vieux jours de voir vos succès, et je m'en enorgueillirai peut-être un peu etc.

So schreibt nur ein väterlicher Freund. Wie liebens= würdig bestätigt er sein wohlwollendes Patronat über mich; aufrichtig und selbstlos blieb er mir gewogen bis an sein Ende. Den Napoleonischen Streich jedoch, über welchen ich ihm selbstverständlich meine Entrüstung und mein Bedauern ausgedrückt hatte, berührt er nur mit der Bemerkung: ich könne mir denken, daß er mehr als je beschäftigt sei.

Das Jahr 1836 ging schnell vorüber, für uns in der Provinz in rührigem und eifrigem Bestreben der nuthringenden Arbeit, in Paris für die Kammern im heftigen politischen Haber zwischen dem Hof und den Parteien. Das Ministerium Wolé-Guizot wurde von allen Seiten hart bedrängt und durch den König in große Verlegenheiten verwickelt.

Mehrere wichtige Gesethvorlagen, namentlich diejenige über die Trennung der Gerichtsbarkeit zwischen Militär= und Civil= verbrechen, welche durch den Aufstand in Strafburg notwendig

und sogar dringend erschien, wurden von der Kammer mit kleiner Majorität verworfen.

Doch die allerschmerzlichste Zurückweisung empfanden Resierung und Hof durch die Verweigerung der Apanagen für die Söhne und Töchter des Bürgerkönigs, der sich nicht schämte, bei dieser Gelegenheit der Opposition eine auffallende Courzu machen. In den Verhandlungen des Abgeordnetenhauseskam es zu sehr unliedsamen Debatten über die Vermögenseumstände des Hauses Orleans. Man warf dem Könige seine Habgier ziemlich unverschleiert vor und erklärte, seine um mehrere Millionen höhere Civilliste, als die Karls X. war, und sein bedeutendes Privatvermögen, das er gegen den Usus der französischen Könige unter seine Kinder bei seiner Thronebesteigung geteilt hatte, sollten hinreichen, die königliche Familie reichlich zu versorgen.

Es war jedoch nicht zu verkennen, daß schon damals die abstoßende, höchst stolze Haltung Guizots die Hauptursache der Niederlage des Ministeriums bildete. Der kleine Thiersfüng an zu beißen.

Den 15. April 1837 zog sich das Ministerium Molé-Guizot zurück und machte einem neuen "Molé-Montalivet" Platz. Thiers versprach, diesem Ministerium keine Schwierigkeiten in den Weg zu legen. Der König hatte seinen Zweck erreicht und endlich für den Augenblick ein Leibministerium zu Standegebracht. Erst später bildete er sich ein, Guizot sei unentsbehrlich.

Dieser Ministerwechsel war ein Donnerschlag für meinen armen Präfekten, der dadurch seines Gönners beraubt und bei dem Grafen Montalivet Persona ingrata wurde.

Herr Marquier und ich hatten schon unsere Wahlcam=

pagne und alle unsere Pläne im Einverständnis mit dem Deputierten Herrn Guizard ausgemacht, als mir plöglich über den Kopf meines Präsekten hinaus direkte Mitteilungen vom Ministerium des Innern zukamen, die mir erklärten, man könne mit Herrn Marquier nicht in der Wahlangelegenheit seines Freundes und Parteigenossen Herrn von Guizard korrespondieren, weil er zwischen Freundschaft und Pflicht in eine falsche Lage verssett würde, im Fall ein anderer regierungsfreundlicher Kanbidat sich zeigen würde, der Herrn von Guizard jedensfalls vorgezogen werden müsse.

Gin Postsfriptum der sonderbaren Depesche vom 2. August fügte hinzu:

Je préviens votre Préfet de cette résolution, qui n'est prise par le Gouvernement de S. Majesté que pour ménager les sentiments personnels de Mr. Marquier. Vous pourrez du reste communiquer toutes vos dépêches à votre chef direct.

Montalivet.

Sogleich ritt ich nach Rodez, um vor allem mich mit Herrn Marquier genau und klar auseinanderzusetzen. Wie peinlich die Lage war, in welche mich die ministerielle Grille des Grasen Montalivet versetzte, kann man sich wohl vorsstellen.

Ich fand meinen lieben Chef aufgeregt, entrüftet und auf dem Punkte, seine Entlassung zu geben. Die Demütigung, die man mir auferlegt, könnte ich noch hinnehmen, sagte der würdige Mann, allein, was ich nicht verschmerzen kann, ist die Bersahrenheit der Regierung, die uns alle in Frankreich versderben muß. Guizot entsernt — seine Freunde und Anhänger als Regierungsseinde behandelt! das ist das volle Maß der Berrücktheit. Machen Sie, lieber armer Freund, was Sie

wollen, ich bekümmere mich nicht um die nächsten Wahlen; ich gehe fort.

Die Parteiverzweiflung sprach aus ihm, mehr als seine Stellung mir gegenüber es erlaubt hätte.

Als er sich beruhigt hatte, sagte ich lachend: Fortgehen? Ei! da wäre ja dem Grafen Montalivet eine zu große Freude und Ehre zugleich bereitet; ich denke, das Ministerium Molés Montalivet wird auch nicht ewig dauern, das könnten wir besichwören nach dem, was wir in sieben Jahren an Ministerwechseln erlebt haben.

Er erwiderte: Sie könnten Recht haben, lieber Unterspräfekt, allein tröstlich ist es keineswegs für uns Präsekten, solchen Schwankungen ewig ausgesetzt zu sein. —

Bei "Tische, nachdem die Bedienten entsernt waren und der Champagner seine geistige Wirkung etwas fühlbar gemacht hatte, fand ich meinen Lebemann (er war unverheiratet) ganz aufgeheitert.

Jetzt, junger Novize, wird Ihre Lage verzweifelt schwer werden, sagte mein Chef, sich selbst vergessend. Man wird, um die Anhänger Guizards abtrünnig zu machen, weder Versprechungen noch Drohungen sparen; alle Ihre Projekte und Pläne für Wege und Brücken werden daran glauben müssen. Was werden Sie thun, wie sich aus der Schlinge ziehen? —

Nun — entgegnete ich humoristisch — weil ich jetzt wie Sancho Pansa in der Insel Barataria zum Alleinherrscher in Espalion, wie der Mops im Regelspiel, (verzeihen Sie das triviale Sprichwort) gekommen, so bin ich sest entschlossen, wie mein Kollege Sancho gar nichts zu thun. Dem Ministerium werde ich die Lage ehrlich klar legen, und, wenn es mich drängt und treibt, ihm den schönsten höslichsten passiven Widerstand

leisten, den je ein Bureaukrat erfinden kann. Von meinen Plänen, die ja schon mit den Beteiligten festgestellt sind, gebe ich weder einen Kilometer Straße, noch einen Brückenpfeiler preis.

Das für die unbescheidenen Forderungen des noch unbekannten Kandidaten und seiner begehrlichen Wähler! Was den Herrn Unterstaatssekretär und den Kabinettschef anbelangt, ja für diese muß ich so viel Papier mit Ziffern über Wahl= minorität oder =Majorität aufstellen, daß sie am Ende bitten werden, es sei genug. —

Herr Marquier lachte herzlich und sagte halb ernft, halb scherzend: An Ihnen ist wahrhaftig ein Diplomat verloren gegangen, aber ein Doktrinär werden Sie nie. —

Was würde mir in diesem Falle auch alle Doktrin nützen, bachte ich, und sprach von andern Dingen, nur um den Chef aufzuheitern und von seinem Vorhaben abzulenken, das Heft nach der Klinge zu werfen.

Wir brachten ben Abend ganz fröhlich auf einem langen Spaziergange zu und plauderten von hundert interessanten Gegenständen — nur nicht von Politik. Als wir uns trennten, sagte mir Herr Marquier: So werden Sie denn meinen Freund Guizard jetzt nicht kennen lernen? Es thut mir sehr leid, Sie würden sich gegenseitig konvenieren. — Warum nicht? gab ich zurück, wenn Sie mich morgen bei ihm einführen wollen, so werde ich glücklich sein, Sie zu begleiten. — Er schien erfreut über meinen Entschluß, schüttelte aber bedenklich den Kopf und sagte: Lassen wir's lieber bleiben, es könnte Ihnen Wider-wärtigkeiten zuziehen, ins feindliche Lager zu gehen. — Das ist mir so gleichgültig, als irgend etwas, entgegnete ich; dem Staate bin ich meine Dienste, aber nicht meine Erniedrigung

schuldig. Herrn Guizard gerade jetzt nicht besuchen, wäre eine Ungezogenheit, welche kein Minister von mir verlangen kann. — Er umarmte mich und rief herzlich lachend: Ah, pour le coup! voilà un bout de doctrine!

Die Fahrt nach der Guizardie ging mit Postpferden (mein Pferd führte mir mein Diener langsam nach) ziemlich rasch über Berg und Thal dem nordwestlichen Teile meines Bezirkes zu.

Das Schloß Guizardie liegt auf einem hoben Berge, beffen fübliche bewalbete Wand fteil gegen einen Strom abfällt; ein einziger vierectiger gotischer Riesenturm bildet das ganze geräumige Wohnhaus, während die Ökonomiegebäude und Stallungen hinter dem hübschen Parke liegen, der sich auf drei Seiten um das Schloß dehnt. Augenscheinlich ist dieser Turm das lette Überbleibsel eines uralten, einst weiter ausgedehnten Gebäudes. Die innere Einrichtung fanden wir in den drei Stockwerken des Turmes höchst modern und elegant, was im Lande Rouergues damals ein Unikum darbot. In jenen Gin= öben einen Salon wie im Faubourg St. Germain, Dienst und Tafel wie in den vornehmsten Säusern einer großen Weltstadt anzutreffen, bot einen äußerst überraschenden Kontrast, der durch die Urbanität des Hausherrn und durch die graziöse Zuvorkommenheit der Herrin einen höheren Reiz erhielt.

Herr von Guizard, ein vierzigjähriger eleganter Lebemann, hatte in Paris einige Rechtsstudien gemacht, ohne jedoch ein Jurist geworden zu sein. Vor 1830 war er schon in der dynasstischen Opposition als Zeitungsschreiber bekannt; doch bald schloß er sich der Partei Guizots an und gewann in derselben ein gewisses Ansehen, mehr durch Geschick und Intrigue als durch besonderes Wissen und Verdienst. Im Jahre 1832 zum

Präsekten in Rodez ernannt, sah er bald ein, wie schwankend diese Stelle werden müsse und bewarb sich um eine stabilere und einträglichere, die ihm zugleich gestatten würde, in Paris zu residieren. Es gesang ihm durch Guizots Protektion eine der angenehmsten Sinekuren in Paris zu gewinnen; er wurde zum Directour des beaux arts und Oberausseher der nationalen Musen ernannt, (eine Stelle, die unter dem zweiten Kaiserreich Herr von Neuwerkergue, der Geliebte der Prinzessin Mathilde, bekleidet hat).

Diese hohe Stellung erlaubte Herrn von Guizard zugleich, einen Sitz in der zweiten Kammer einzunehmen; im Jahre 1833 wurde er mit einer kleinen Majorität zum Deputierten des Departements Avehron ernannt.

In den vier Jahren jedoch, welche zwischen seiner ersten Ernennung und der bevorstehenden Wahl vom Jahr 1837 beinahe verstossen waren, hatten sich sein Einstluß und seine Popularität im Lande bedeutend ausgebreitet, so daß an seiner Wiederwahl gar nicht zu zweiseln war und die Verwaltung in dem Wahlkampse gegen ihn notwendig unterliegen mußte. Das war uns beiden und Herrn Marquier so klar, daß wir keine Verlegenheit empfanden, uns freimütig und offen über die Lage der Dinge auszusprechen.

Wit gutem Gewissen konnte ich Herrn von Guizard die Bersicherung geben, daß ich mich in keiner Weise in einen eiserigen Wahlkampf einlassen, und daß ich meine Rolle als Bezrater der Regierung mit kühlem Blut und vollkommener Gezlassenheit durchführen würde.

Nach zwei recht vergnügt auf der Guizardie verlebten Tagen trennte ich mich von meinen freundlichen politischen Gegnern, bestieg mein Rößlein und kam wieder wohlbehalten in Espalion an.

Hier traf ich bestimmte und eindringliche Anweisungen, wie ich die Kandidatur meines Deputierten bekämpfen müßte, und welch hohen Wert die Regierung auf die Wahl des Gegenkandidaten lege; ausdrücklich wurde in dieser Depesche betont, meine Beförderung zu einer höheren Stelle hänge unsbedingt von meinem Erfolge ab.

Der Gegenkandidat war der Präsident des Zivilgerichts in Espalion, ein eifriger Klerikaler und eingesleischter Legitimist, der im ganzen Lande durch sein herrschsüchtiges Wesen und seine bekannte Parteilichkeit verhaßt war. Dieser höchst uns bescheidene rohe Herr bestürmte mich mit anmaßenden Forsberungen und bedrohlichen Redensarten.

Bei der ersten Begegnung mußte ich ihm die Unmöglichsteit seiner Ernennung trotz meines Beistandes klar machen, und ich that es mit aller Ruhe, mich bloß auf Thatsachen und genaue Kenntnis der Wahlmänner stützend; zugleich klärte ich das Ministerium über die Lage der Dinge ausstührlich auf und bezeichnete die Aussichten des Regierungskandidaten als vollständig hoffnungslos.

Darauf folgten bringendere Mahnungen und eine immer steigende Frechheit von Seiten meines unwerten Schutzbefohlenen.

Die paar Wochen vor der Wahl waren höchst unansgenehm für mich und würden sich noch unerquicklicher gestaltet haben, wenn nicht ein glücklicher Zufall mich plöglich von jeder Beteiligung an dem fatalen Wahlstreit gänzlich befreit hätte.

Der unvorsichtige leidenschaftliche Gegner Herrn Guizards wandte so unerlaubte Drohungen und Versprechungen im Namen der Verwaltung zu seinem vermeintlichen Vorteile an,

daß ich ihn öffentlich verleugnen und der Regierung erklären mußte, mit solchem Gegenpart könne die Verwaltung nur die Regierung kompromittieren und sich in der öffentlichen Meinung herabwürdigen.

Der Präsident Dessers (so hieß der Kandidat) hatte sich nicht geschämt, gegen meinen Willen und oft ohne mein Mitwissen die wichtigsten Beschlüsse der Verwaltung in Zweisel zu
setzen und denselben andere, persönliche Intentionen an die Seite
zu stellen. Das Maß seiner Unverschämtheit füllte er aber
dadurch, daß er zu seinem öffentlichen Agenten einen im Lande
verachteten Menschen verwandte, mit welchem kein ehrlicher
Mann in Verbindung treten wollte. Es war dies der berüchtigte Wölsel, der als Unteroffizier den unglücklichen General
Verton in eine verräterische Falle gelockt und ihn dann auf
das schändlichste der Regierung der Bourbonen ausgeliesert
hatte. (Bekanntlich ward General Verton hingerichtet.)

Diesen Menschen ließ ich sofort aus dem Bezirke polizeislich ausweisen und erklärte dem Herrn Kandidaten kurz, daß die Berwaltung jede Beziehung mit ihm selbst und seinem Agenten abbrechen müsse.

Die Lokalzeitungen posaunten natürlich diese Nachricht in alle Welt hinaus, und meine Berichte an das Ministerium wurden selbstwerständlich mit den schmeichelhaftesten Lobeserhebungen beantwortet. Die Regierung glaubte dadurch ihr unkluges, übereiltes Versahren wieder gut zu machen.

Die lette Depesche des Ministeriums lautete wie folgt:

Le gouvernement du Roi reconnait, avec vous, que la candidature de Monsieur Delsers n'était plus avouable, dès le jour où le candidat appuyé par l'administration employait des moyens déloyaux et des agents mal famés. Je ne

puis que vous féliciter de la conduite résolue que vous avez tenue dans cette circonstance.

## Montalivet.

Trozdem blieb mir, wie auch der Bevölkerung, das trübe Bewußtsein zurück, daß die Regierung in Wahlangelegenheiten Grundsätze, Ansehen und Einfluß der Verwaltung, ja sogar die Shre preisgebe, um einem schwankenden Ministerium für einen Augenblick die Majorität zu sichern.

Der Wahltag erschien, und Herr von Guizard wurde fast einstimmig gewählt.

Bald nachher berief das Ministerium meinen würdigen Präfekten, Herrn Marquier, auf einen andern Posten, ohne daß wir uns diese unnötige Strenge erklären konnten. Der Perssonenstreit in Paris mußte ein Opfer haben, und man bedachte nicht, daß das Land und seine Interessen die wahren Opfer dieser schlechten Politik sein würden.

Ich habe diese unerfreuliche Wahlgeschichte ausführlich erzählt, weil sie unter hundert anderen ein schreiendes Bild darbietet und dem Leser gestattet, einen klaren Blick in die damaligen Zustände der inneren Politik Frankreichs zu werfen.

Wir hatten im Sommer des Jahres 1837 die große Freude gehabt, meine Schwiegermutter und meine beiden Schwäsgerinnen auf einige Monate bei uns zu besitzen, was für meine Frau eine große Wohlthat, für mich ein freudiger Ersatz für manche Widerwärtigkeiten war. Als wir im November wieder allein waren, fühlten wir uns sehr vereinsamt, um so mehr, da unsere elsäßischen Dienstboten, von einem unwiderstehlichen Heimweh ergriffen, uns unbarmherzig im Stiche ließen und troß Bitten und Versprechungen der Heimat zueilten.

So bitter diese Desertion für uns war, konnten wir doch

ben guten Leuten nicht gram sein; benn wir gestanden uns wohl ein: nur Berufstreue, Pflichtgefühl und Beschäftigungen edler Art können vor einer solchen Schwäche bewahren. Doch meiner lieben Mathilbe, die keine Brücken und Straßen zu bauen, keine Wahlkämpse zu bestehen hatte und nur auf ihr Hauswesen, ihr Kind und auf mich angewiesen war, sing die Verbannung an recht schwer zu fallen.

Mein neuer und dritter Präfekt in zwei Jahren, Herr Mazere, war nichts weniger als ein Verwalter; er hatte seine Jugend als Lebemann in Paris verbraucht, mit Welesville und Ambert zwei artige Komödien "La mero et la fille" und "Le jeune mari" fabriziert, und im Alter von fünfzig Jahren die Nichte des berühmten Malers Gerard geheiratet. Gerard entledigte sich des bedürftigen, begehrlichen und verschuldeten Neffen, indem er ihm durch seinen Einfluß bei Louis Philipp zu einer Präfektur verhalf.

Beaumarchais läßt seinen Figaro sagen: On a pensé à moi pour une place, mais par malheur j'y étais propre; il fallait un calculateur; ce sut un danseur qui l'obtint. Mazère sagte unversroren: On m'a fait Préset, simplement parceque je n'y entends rien.

Dieser leichtfertige, höchst artige, aber ungeschulte Chef war mir nicht unangenehm; da er selbst nichts wußte, ließ er diesenigen gewähren, von welchen er vermuten konnte, daß sie mehr wußten als er.

Gesunder Verstand war ihm zu teil geworden (malgre les folies dramatiques) und ich glaube, er hat sich bis zum zweiten Kaiserreich glücklich über Wasser gehalten, was in jeder andern Periode nicht möglich gewesen wäre. Unter diesem bequemen Chef walteten und schalteten die Bureaux der Präs

fektur von Robez als unumschränkte Herren. Da ich gut mit benselben stand, hatte ich keinen Widerstand zu befürchten. Die Straßenbauten schritten unbehelligt fort und im allgemeinen ging die Verwaltung viel ruhiger und rascher ihren gebahnten Weg, als wenn ein neuer ungestümer Eigenwille sich in ihr fühlbar gemacht hätte.

Einen düsteren Punkt im Rouergue, und besonders in meinem Bezirke, bildete der öffentliche Unterricht; kaum ein Prozent der Bevölkerung konnte lesen und schreiben. Die Schulen, zerstreut auf großen Entsernungen und im Winter vollkommen unzugänglich, waren mangelhaft, von alten gleichgültigen schlecht besoldeten Lehrern gehalten; das neuerrichtete Lehrerseminar in Rodez war noch unfähig, den dringendsten Bedürsnissen zu entsprechen.

Bu meinem größten Bedauern war es rein unmöglich, in diesem Fache das geringste zu leisten. Bei dem niederen Klerus zwar, der damals noch zur gallikanischen Kirche hinneigte, fand ich willigen Beistand; viele Ortsgeiftliche hielten in Ermang-lung der Lehrer kleine Schulen. Allein auch ihr guter Wille scheiterte an den Lokalverhältnissen und an der Gleichgültigkeit der Bevölkerung, die Lesen und Schreiben noch für einen un= nötigen Luzus hielt.

Es ärgerte mich, daß auf der Karte des öffentlichen Unsterrichtes mein Bezirk mit einem schwarzen Fleck bezeichnet ward. Ein geistreicher Generalinspektor des Unterrichtes und Mitglied des Instituts, Herr Matter (ein Elsäßer), besuchte meinen Bezirk und sagte mir beim Abschied: Därmster Landssmann, Kind eines klassischen Bodens des öffentlichen Unterzichts! die Schulen von Honolulu sind besser bestellt als die beinigen hier.

Alls der treffliche Mann fah, daß mich sein wohlwollender Scherz doch unangenehm berührt hatte, sette er hinzu: Der Vorwurf trifft nicht Sie noch Ihre Vorgänger, er trifft zwei Jahrhunderte stiefmütterlicher Behandlung dieser südlichen Län= ber von seiten Frankreichs; sie liegen zu entfernt von der Gnadensonne der alles auf Ginen Punkt zentralifierenden Re-Es muß aber nach und nach besser werden. unserer Verwaltung, wo alles so schnell wechselt, muß jeder ein Körnchen faen und der Zeit das Gedeihen überlassen; übrigens steht ja nichts vereinzelt da im Wirken eines Verwalters: eines greift in das andere ein, auch die materiellen Besserungen bienen zur Bebung geistigen Fortschrittes. Bauen Sie nur eifrig Strafen; rotten Sie die Bolfe aus, die im Winter ben Verkehr so gefährlich machen!\*) Ist dies geschehen, nun dann können wir Schulen errichten und die Kinder können ohne Ge= fahr und Mübe zu benfelben gelangen. —

Der mehrtägige Besuch dieses eminenten Mannes war für mich eine wahre Wohlthat und seine anregende Unterhaltung gab mir neuen Mut, mich in Erholungsstunden auch wieder mit deutscher Litteratur zu beschäftigen. — Vergessen Sie Ihrschönes Deutsch nicht, sagte er, denn wir Elsäser verdanken doch im Grund den Deutschen unsere Kraft und unsern geistigen Wert, der anfängt in Frankreich Geltung zu gewinnen. Aber, setze er lächelnd hinzu, die Welschen schwärmen für deutsche Kunst und Vildung, ohne sie verstehen zu können. Es liegt ein tieser Abgrund zwischen beiden Nationen: Sprache, Sitten, Charakter, Tradition, Glaube — Alles trennt sie; nichts wird je diese Klust ausfüllen.

<sup>\*)</sup> Die Bolfe waren so zahlreich und wurden im Winter so frech, daß fie bis in die Städte brangen und auf den Stragen die Banderer bedrochten.

Matter ist längst gestorben, aber wie oft dachte ich an seine Worte; die Unversöhnlichkeit zwischen beiden Bölkern ist seither riesengroß gewachsen, sie wird nie aushören.

In jenen Tagen nach Matters Besuch schrieb ich viel; aus der Jauche des Wahlgewühles mich in bessere Atmosphäre rettend fand ich Erholung im Verseschmieden — denn Dichten darf ich meine poetischen Versuche nicht nennen. Nur dadurch kann ich den begangenen Frevel entschuldigen, daß es mich ungemein ansprach und zerstreute, die beiden so verschiedenen Sprachen in poetischer Form zu gebrauchen; ich mußte aber bald erkennen, daß die eine der andern Eintrag that, und ließ die Versuche wieder schlummern. Ich machte damals, und mache noch jetzt, schlechte Verse; aber der Kuckuck dichte in zwei Sprachen!

Das einzig gute dabei war und ift noch, daß ich sebhaft empfunden, was Scheffel seinen Kater Hiddigeigei vom Dache schreien läßt:

> Eig'ner Sang erfreut den Biebern, Doch die Kunft geht jest ins Breite: Seinen Hausbebarf an Liedern Schafft sich jeder selber heute.

Im Dezember bessselben Jahres (1837) nahm ich einen Monat Urlaub und benützte ihn, um meine liebe Mutter in Paris zu besuchen und zugleich auch im Ministerium des Insern die administrative Temperatur zu ermitteln.

Die Regierung sah es nicht ungern, wenn die Präfekten und Unterpräfekten sich von Zeit zu Zeit im Miniskerium sehen ließen. Die unangenehmen empfing man nicht, die räudigen Schafe unter ihnen wurden rücksichtslos abgesetzt; der Moniteur universel verkündete ihnen einsach an einem für sie unschönen Morgen, daß sie zu einem andern Posten berusen seien: "appelé à d'autres fonctions" war die hösliche Formel, deren man sich bei dergleichen Exekutionen bediente.

Es war der grüne Seidenstrick, den der Sultan den Groß= veziren schickt, wenn sie sich erdrosseln sollen. Der junge Un=terpräfekt, der aus Schüchternheit oder aus sonstigen Gründen sich nicht sehen ließ, wurde unter irgend einem Vorwande ins Ministerium beschieden; mißsiel er, so wurde er entweder ver=urteilt, lange in seinem Winkel zu verkümmern, oder sosort abgedankt (remercié).

Allein man gewöhnte sich auch an diese Zuckungen, wie sich die Peruaner an ihre Erdbeben gewöhnen.

Daß man unter solchen Umständen nicht angenehm diente und beständig in Sorge war, ist begreislich; Mathilde wünschte sehnlichst aus dem Verbannungsort Espalion befreit zu werden, und da sie mich des kleinen Söhnleins wegen nicht begleiten konnte, drang sie in mich, die Reise so schnell wie möglich zu unternehmen.

Es war eine schneezestiche aber notwendige Trennung. Bei furchtbarem Schneegestöber machte ich mich zu Pferde auf den Weg, begleitet von meinem Diener und einem Postillon, der das Postfelleisen jeden Tag die St. Flour bestellte, weil durch den tief liegenden Schnee kein Postwagen mehr dringen konnte.

Auf den höchsten Bergspitzen zwischen Espalion und Lasgiole lag der Schnee so dicht, daß an ein weiteres Fortkommen an demselben Tage nicht zu denken war; mit Mühe und Not arbeiteten wir uns dis zum Hofe meines Freundes Basduel in Lagiole durch und baten um Obdach und Gastfreundschaft für die stürmische Nacht.\*) 'Um die sechs Meilen, die

15

<sup>\*)</sup> Derfelbe Burgermeifter, ber mir im Commer feine iconen Beib-ftriche und Biebberben mit Stola gezeigt hatte.

Dürdheim, Grinnerungen. I. 3. Mufl.

Lagiole von Espalion trennen, zurückzulegen, hatten wir zehn Zeitstunden gebraucht; die Pferde versanken oft bis an den Gurt im angehäuften Schnee, die Straße war nicht mehr vom freien Felde zu unterscheiden.

Am folgenden Morgen war der Himmel aufgeheitert und während der Nacht hatte eine Unzahl Arbeiter einen Pfad in den tiefen Schnee gegraben, um den Postverkehr wenigstens für das Felleisen herzustellen.

Früh machten wir uns wieder auf den Weg und erreichten gegen Mittag das kleine Städtchen Chaudesaigues, ein Thermalbad, wie es der Name andeutet. Hier war der Schnee verschwunden und die Temperatur eine ganz angenehme; durch die Häufer des Städtchens zog der heiße Strudel unter den Fußböden durch und wärmte so die glücklichen Bewohner. Die ärmeren unter ihnen kamen zur Mittagstunde mit ihren Suppentöpschen an den dampfenden Brunnen und kochten in einer Sekunde ihr spärliches Mahl.

Auffallend war die Schönheit der jungen Mädchen, deren blendend weiße Gesichtsfarbe, durch die Milde des Klimas des günftigt, von den rabenschwarzen Haaren und den dunkeln Augen vorteilhaft abstach. Ein allgemeiner Aberglaube, wohl durch die interessierten Bewohner verbreitet, maß der Wundersquelle die Kraft zu, alte Weiber jung, und schwarze Mädchen weiß zu machen. Mein Gastwirt erzählte mir das dei Tische mit überzeugender Kunst. Toutes les semmes, sagte er in seinem süblichen Accent, deviennent belles ici, au bout de six semaines. Notre source, parole d'honneur! blanchirait une négresse. —

Abends kamen wir nach St. Flour, wo es mir gelang in einen Postwagen zu steigen und, die Nacht durchsahrend,

am dritten Tage nach meiner Abreise von Espalion früh morsgens um sechs Uhr Clermont Ferrand zu erreichen.

Auf dem großen Platz, wo die Eilwägen alle ab= und zufahren, war ein fieberhaft bewegtes Leben; hunderte von Lichtern und Laternen schwirrten hin und her und ein Rudel Laufbursche, Kondukteure und Postillone schrieen und fluchten durcheinander.

Bier Postwägen (Diligences), je mit vier Percherons bespannt, waren schon zur Absahrt bereit. Witten in der gräßlichsten Unordnung, unter dem Gebrüll der Menge und dem Wiehern der Hengste, die schlugen und dissen, konnte ich lange nicht zur Besinnung kommen; zwei Kerle hatten mich jeder an einem Arm gesaßt und zerrten mich gewaltsam hin und her. Ici, Monsieur, ici les Messageries Impériales, Lafsitte et Gaillard! schrie der eine; der andere: Ici la grande Concurrence, Monsieur, prenez votre place, on vous porte gratis à Paris; da brüllte der erste wieder: On paye les dîners en route; der zweite heuste: Nous payons le champagne, malheureux! et nous arrivons cinq heures avant les Impériales.

Endlich befreite mich ein stämmiger Kondukteur der "Impériales" aus den Händen meiner Tyrannen, die er mit derben Faustschlägen entsernte; er trug mich so zu sagen durch die balgende Menge dis zum Bureau seiner Gesellschaft. Hier überreichte er mir höslich eine Reisekarte, auf welcher die Ziffer 95 Fr. mit der Ausschrift in roten Lettern "gratis pour Paris" ersett war, und mein Befreier sprach die geslügelten Worte: Monsieur, pour le commun c'est gratis, pour les Barons, comme vous, c'est 20 frcs. Ich drückte ihm lachend ein Goldstück in die Hand und sagte: voici pour les soins que

vous prendrez en route de votre baron, mes compliments à MM. Laffitte et Gaillard, et maintenant cherchez ma malle et donnez-moi le temps de déjeuner tranquillement. —

So geschah es; ich frühstückte gemütlich im Hotel de France, während die Balgerei und das Brüllen auf dem Platze immer zunahmen, je größer der Andrang der Reiselustigen wurde. Endlich entwirrte sich die tobende Wenge; jeder Reisende fand seinen Platz, und um acht Uhr fuhren wir die Anhöhe von Clermont in stürmischem Wettrennen der konkurrierenden Gespanne hinab. Die ganze Reise war ein beständiges Hetzen und Jagen, so daß wir wirklich die 200 Meilen, die uns von Paris trennsten, in den versprochenen 48 Stunden zurücklegten. Jedoch von Champagner und freier Tasel war glücklicher Weise nicht die Rede.

Solch eine Reise erlebt zu haben, ist wohl heutzutage einer Beschreibung wert. Beispiellos mag es erscheinen, 200 Post=stunden in einem bequemen Wagen kostenfrei und relativ schnell zurückgelegt zu haben. Die beschriebene Scene in Clermont konnte jedenfalls nur in Frankreich vorkommen.

In Paris angelangt, fand ich noch Kraft und Lust, ben ganzen Tag mit meiner lieben Mutter unermüdet zu plaubern, ihr alles seit unserer peinlichen Trennung Erlebte zu erzählen und auch sie, die arme jetzt vereinsamte, über alles zu bestragen, was sie gelitten und erfahren hatte.

Solch ein Wieberfinden einer innig geliebten Mutter nach so vielen schmerzlichen Tagen ist ein Vorempfinden des Wiederssehens in einer besseren Welt.

Die ersten acht Tage widmete ich beinahe ausschließlich der trefflichen Mutter. Wir trennten uns nur, wenn ich dringend im Ministerium zu thun hatte; dann freuten wir uns gemeinschaftlich an den Sehenswürdigkeiten und Annehmlichkeiten der unvergleichlichen Weltstadt.

Im Ministerium wurde ich sehr freundlich empfangen; Graf Montalivet versprach mir, mich baldigst zu einer besseren und wenn möglich nicht zu entlegenen Unterpräsektur zu beförsbern. Bon der Wahl in Espalion wurde kein Wort gesproschen; ich hütete mich wohl, den wunden Fleck zu berühren. Der Graf machte mir den Eindruck eines wohlwollenden und biederen Gentleman; die Hösslichkeit des seinen Hosmannes war bei ihm zugleich die eines guten Menschen.

Sein Kabinetschef Herr Mallac war ein hübscher junger Herr, welcher bei den Damen der Aristokratie Louis Philipps einige Eroberungen gemacht hatte. Die Herzogin von X. war seine intimste Freundin; sie lebte getrennt von ihrem Gemahl und Mallac versüßte ihr die Einsamkeit. Die Herzogin, eine berühmte Schönheit, hatte zwei niedliche blonde Mädchen, denen ich sehr oft mit ihr im Tuileriengarten begegnete.

Eines Tages fragte ich einen Pariser Freund nach dem Namen der auffallend schönen großen Dame. C'est la Duchesse de X. avec ses petites "Mallaquises" (mal acquises = bös erworbene) — gab er mir zur Antwort. Man erzählte sich in der bösen Welt, daß Louis Philipp in der Zerstreuung oder absichtlich sehr oft gasante Damen mit den Namen ihrer Liebhaber begrüße und daß die Herzogin, welcher diese Vittersteit zu Teil geworden war, seither nicht mehr am Hof ersicheine.

General Athalin, bei welchem ich sehr günstig aufgenommen wurde und der mich mehrmals zu Tische lud, verschaffte mir eine Einladung zu einem Hofballe, mit dem Ersuchen in Uniform zu erscheinen, weil er mich dem Könige und der königlichen Familie bei dieser Gelegenheit vorstellen wolle.

Der Ball in den großen Appartements (den Thronsaal, Marschallsaal und alle Galerien inbegriffen) war äußerst brilslant; 2000 Personen bewegten sich ohne zu großes Gedränge in den kolossalen Räumen.

Bei der Borstellung im Thronsaale ging man schnell vor den höchsten Herrschaften vorüber. Der König nickte mit dem ovalen bekannten Haupte und murmelte von Zeit zu Zeit: Charmé, très charmé! Die Königin Marie Amelie grüßte mit ihrem melancholischen Lächeln und die Prinzen und Prinzessinnen, die mit dem Hofstaat die beiden Thronsauteuils umsstanden, rührten sich nicht und schienen zur Dekorierung der ganzen Scene aufgestellt zu sein.

In der großen Menschemmenge sah man hauptsächlich schwarze Fracks mit dem unentbehrlichen roten Bändchen am Knopfloche; die nichtdekorierten zeichneten sich vorteilhaft aus. Die Toiletten der Damen waren sehr reich an kostbaren Spitzen und Seidestoffen\*); Diamanten sah man in Fülle meistens als Rivièren auf breiten alten Schultern prangen; man zählte auf diesen Paradeschultern eher die Millionen der Pariser Finanzeschreften als die Grazienblüten ihrer wenig einnehmenden Hälfeten. Jedenfalls war die Gesellschaft ins unendliche gemischt.

Die Elite des Faubourg St. Germain glänzte durch ihre Abwesenheit; dagegen waren die Offiziere der Nationalgarde und die Finanzleute massenhaft vertreten. Was jenem Feste einige Abwechslung verlieh, war die Erscheinung zahlreicher arabischer Häuptlinge und Offiziere der Spahis in ihren Kaschmir-Bur-

<sup>\*)</sup> Um dem Könige zu gefallen, mußten die Damen nur in Atlasseide erscheinen, damit die Lyoner Industrie dabei ihre Rechnung fande.

nussen und reichgestickten Unterkleibern, mit dem weißen Turban auf den klassisch schönen Häuptern. Zwei unter ihnen bemerkte ich, welche kleine grüne Streifen im Turban trugen; ein Privilegium, welches nur den Abkömmlingen des Propheten gestattet wird.

Unter den Offizieren der Spahis erkannte ich March Monge, damals Rittmeister; im Jahre 1840 traf ich ihn in Weißenburg als Oberst des dritten Kürassierregiments.

Diese edlen Fremdlinge, die sich sehr würdig und elegant umberbewegten, als seien sie vom Sause, gefielen mir beffer als die Börsenhelben des Tages oder die berühmten Advokaten, die man mir nannte; unter letzteren waren Cremieux, Lachaud (ber Berteidiger der Madame Lafarge und später des Marschalls Bazaine), Jules Favre, Obillon Barrot, Garnier=Bages und andere. Eine berühmte Perfonlichkeit, Herr Charles Dupin der Altere\*), damals General-Profurator des oberften Gerichtshofes in Paris und Zivilbeiftand des Königs, war an diesem Abend der Held eines sonderlichen Abenteuers. Da er stets eine plebejische, affektierte Einfachheit zur Schau tragen wollte, erschien er in schwarzer Halsbinde und mit groben Schuhen; ber dienstthuende Huissier an der Eingangsthure des ersten Salons machte ihm bemerklich, daß sein Kostüm nicht hoffähig sei und wollte ihn zurückweisen. Da fing mein herr Dubin an, laut zu protestieren, und wollte mit Gewalt eindringen; ber Huissier mit seiner golbenen Kette trat ihm in den Weg und rief das übrige Dienstpersonal um Beistand. Da sprangen

<sup>\*)</sup> Es waren drei Brüder Dupin, von welchen nur der ältere hervorragend war. Sie hatten jedoch alle drei eine so hohe Meinung von ihrem Werte, daß sie auf den Grabstein ihrer Mutter die Inschrift setzen ließen: Ci-git la mère des Dupins.

zwei Kammerherren herbei, erkannten Herrn Dupin und ließen ihn trotz seiner groben Schuhe in die Salons eintreten. Dem verblüfften Thürsteher rief einer der Herren beschwichtigend zu: "Laissez passer, ne voyez-vous pas que c'est un bon campagnard qui vient rendre visite au roi?"

Dupin, den man scherzweise den paysan du Danube nannte, lachte über den schlechten Wig und nahm unbehelligt am Feste Teil.

Den andern Worgen aber las ich den Borfall in allen Zeitungen auf die verschiedenste Weise besprochen. Die Hosszeitungen rügten streng die affektierte Grobheit Dupins, mit der Bemerkung, die Zeiten seien verschwunden, in welchen man in die königlichen Salons mit kotigen Schuhen hereinstampsen durste; die Oppositionsblätter jammerten hingegen sämtlich über die übertriedene Hosetikette, mit welcher der roi-citoyen sich seit einiger Zeit den dons Français mehr und mehr unzugänglich mache.

Großer Gott, ich mußte lachen über diesen Jammer! Hatte ich doch mit eigenen Augen die sonderbarsten Erscheisnungen auf dem Balle gesehen, die alle noch recht an die Julistage erinnern konnten; dicke Pompiers von der Banlieue de Paris mit dem Achilleshelm auf dem Haupte waren wahrlich keine Hossichvanzen.

Während des ganzen Festes sah man keine Wachen weder an den Thüren noch in den Galerien; überhaupt ging es sehr bürgerlich und, wie man gleich sehen wird, nicht immer anständig zu. Die reichlich mit Champagner versehenen Bussets waren beständig so ungestüm belagert, daß ein anständiger Ravalier sich keine Aussicht auf einen Tropsen Cliquot machen durfte.

Beim Souper der Herren, welches nach dem der Damen im Theaterfaale des Schlosses serviert wurde, war ich alucklicher. In der Galerie, die zum Theater führt, hatte ich die große Freude gehabt, meine beiden alten Freunde Choppin d'Arnouville und Marquier anzutreffen; sogleich wurde ausgemacht, daß wir uns beim Souper zusammensetten. jedoch nicht leicht, denn die Flügelthüren der Galerie waren von hunderten von Unbescheidenen so bestürmt, daß drei Kam= merherrn, die öffnen sollten, nicht an die Thuren gelangen konnten. Da faßte mich mein gigantischer alter Präfekt bei ber Hand, gebot mir Herrn Marquier nicht auszulassen und schritt majestätisch erhobenen Hauptes den Thüren zu, laut rufend: Messieurs, c'est inconvenant! nous sommes ici chez le roi et l'on se conduit comme à une Kermess! Rugleich arbeitete er sich gebieterisch durch; seine hohe Gestalt, die prachtvolle Uniform mit hohen Orden geschmückt, seine klang= volle Stimme, alles trug dazu bei, ihm Gehorsam zu ver= Er drang bis zum Eingang mich nachziehend vor, dann drängte er mit Hilfe der Kammerherrn die Stürmenden gewaltig zurud und öffnete uns die freigewordenen Thuren. Wir benütten den Moment der ersten Überraschung der ein= geschüchterten Menge und schritten schleunigst zum prachtvoll erleuchteten Speifesaal hinab, uns die bequemften Plätze an einer der drei, in Sufeisenform konzentrisch errichteten Tafeln aussuchend.

Als wir ruhig saßen, lachten wir herzlich über die garstige Scene. D'Arnouville sagte: Es darf Sie nicht wundern; gerade so war's in den Tuilerien unter dem ersten Konsul; aber nur einmal; denn das zweitemal stellte er vier Grenadiere an die Saalthüren, dann war einmal für immer die Polizei geordnet. — Mein kaiserlicher Präfekt war mir nie so majestä= tisch vorgekommen, als bei diesem Borfall, wo er seine volle Autorität zum letztenmal entfaltete; er starb noch in demselben Jahre, bis zuletzt seine Unthätigkeit bedauernd.

Zwanzig Jahre später erlebte ich unter dem zweiten Kaiserreich in denselben Räumen genau dieselbe Scene, die ich soeben beschrieben habe; beide Episoden bewiesen mir, daß bei großen Bällen in den Tuilerien die Gäste nicht lauter Gentslemen sind.

Wit meiner Mutter fuhr ich sehr oft im offenen Wagen (benn das Wetter war meist schön und die Temperatur milbe) die Elyseeischen Felder entlang in die Anlagen des bois de Boulogne, von jeher die Lieblingspromenade des Pariser high-Die große Menge der eleganten Equipagen, darunter life. viele Viererzüge, die Unzahl der Reiter und Amazonen auf ben stattlichsten englischen Pferden, die schönen Toiletten und überhaupt das rege, scheinbar vornehme Menschengewoge in ben ungeheuern Alleen und Waldwegen, alles das imponierte Ich glaubte mich in einem Feengarten mir anfangs sehr. unter einer auserlesenen lustwandelnden vornehmen Welt; doch enttäuschten mich sehr bald bei näherer Betrachtung die ein= zelnen Gruppen der Reiter und Reiterinnen und auch manche ber eleganten Insassen ber brillantesten Equipagen. Mutter, die Paris schon von alten Zeiten ber kannte, sagte mir lächelnd: Ja, das alles sieht vornehm von ferne aus, aber man darf nicht zu genau hineinschauen; da reiten die berüch= tigtsten Loretten zu tausenden mit ihren Liebhabern, deren Bermogen sie vergeuden und welche sie verlaffen, wenn dieselben nichts mehr haben. Dort spreizt sich, in ihrer Brachtequipage, die politische Spionin und die freche Maitresse und schauen mit verächtlicher Miene auf uns nieder. Hier fährt Herr von Morny mit seiner schönen Freundin, der Gräfin Lehon. Jenes kleine niedliche Hotel dort neben ihrem Palais hat sie ihm bauen lassen; die Pariser nennen es nur "La niche a fidèle".\*) Der blonde behäbige kleine Herr, der jetzt in dem eleganten Coupé vorüberfährt, ist Walewsky, ein Sprößling des ersten Napoleon.

Ein berühmter Dandy, Graf d'Orsah, der damals den Modeton in allem angab, galopierte neben uns vorüber; sein wunderbares Pferd von außerordentlicher Größe und Schönheit bewundernd, sagte ich scherzend zu meiner Mutter: Solch einen Tigerschimmel mußt du mir kaufen, Mama. — Ja, gerne, lachte die gute Mutter, wenn du ihn in der Schlucht der Catena, von der du mir erzähltest, brauchen kannst, sollst du dir ihn morgen anschaffen.

Wie lieb war mir plöglich mein rüftiges braves Bräunschen von Espalion geworden! Reiter und Rößlein, bemerkte ich laut, sind gottlob bis heute keine vornehmen Tagediebe geworden und sollen es nie werden.

<sup>\*)</sup> Als ich 16 Jahre später die Bekanntschaft des Herrn v. Morny, (meines Ministers) machte und dieselbe schöne vornehme Erscheinung des damaligen Cavaliers, den mir meine Mutter gezeigt hatte, nur etwas älter und gesetzter vor mir sah, dachte ich an die vergangenen wechselvollen Jahre, in welchen der leichtsertige Lebemann, meist von der Großmut seiner Freundin lebend, Zeit und Geld vergeudete und stets Schulben machte; und jetzt, an der Spize der Regierung, Graf, dann Herzog geworden, Millionen erbeutend, Gesundheit und Leben in Ausschweisung verzehrend, entwirrte und lenkte er eine kurze Zeit lang dennoch die Fäden der innern und äußern Politik mit hellem Sinn, gesundem Berstande und sestem Charakter. Gerade in jenen Tagen, als Morny auf den Gipsel seiner Größe gelangt war, verarmte plöglich die Gräsin Lehon. Morny zeigte sich erkenntlich; doch indem er seine alte Freundin surstlich beschentte, verdunkelte, was sage ich, beleuchtete er cynisch die Wohlthat mit dem gewagten bekannten Wortspiele: Je la quitte et m'acquitte.

Auch die Kunstschätze der Hauptstadt wollten wir gründlich kennen lernen. Um diesen Zweck vollkommen zu erreichen, benützen wir die liebenswürdige Gefälligkeit eines Freundes, der ein vornehmer und wohlhabender Künstlerdilettant, zugleich aber ein seiner Kunstkenner war und mit unermüdlichem Eiser uns belehrend in alle Bildergalerien, Kirchen und zu allen Monumenten führte.

Mit welch begeisterter Freude ich die nähere Bekanntsichaft der verschiedenen Kunstschulen machte, welchen Hochgenuß ich in der Vergleichung großer Meisterwerke fand, kann ich nicht beschreiben.\*) Das Betrachten und Studieren der Waleret eröffnete mir eine neue Welt; zum erstenmal erwachte der Kunstsinn recht lebhaft in mir, und jene Tage der Beobachtung ließen mir einen unauslöschlichen Eindruck zurück. Die äußere Welt schien mir viel anziehender, seitdem ich gesehen hatte, wie mannigkaltig die bildenden Künste sie auffassen und wiedergeben.

Jetzt konnte ich Raphael, Paul Veronese, Correggio, Titian, die beiden Carrachios, Tintoretto, Palma, Murillo, Ve-lasquez, van Dyck, Téniers, Gerard Dow, Wowerman, Potter, Ruysdael, Salvator Rosa und hundert andere zu meinen lieben Bekannten zählen, im Stillen mich ihrer Schöpfungen erfreuen und mit mir selbst stundenlang von ihnen träumen und plauschen.

Auch die großen Franzosen Nicolas Poussin, Lesueur, Prudhon, und die neueren Eugène de Lacroix, Géricault, Ingre, Leopold Robert Isaben, Ioseph und Horace Vernet u. a. ge-wann ich lieb.

<sup>\*)</sup> Dieses Bergleichen war damals im Louvre dem Beschauer sehr leicht und angenehm gemacht durch die Bereinigung von Gemälden aller Nationen und Schulen in einem der größten Säle (in dem sogenannten salon carré).

Nur die deutschen Schulen konnte ich nicht kennen lernen, entweder weil dieselben im Louvre spärlich vertreten sind, oder weil mich die Italiener, Spanier, Niederländer und Franzosen zu sehr geselselt hatten. So erging es mir auch mit Rubens, der doch eine ganze Galerie mit seinen pomphasten Apotheosen der Königin Maria von Medicis überfüllt hat. Diese Deto-rationsmalerei, die Rubens wenig Ehre macht, weil der große Künstler vor lauter Schmeichelei in dieser offiziellen Leistung die wahre Kunst und den guten Geschmack verschmäht hatte, konnte ich nicht liebgewinnen; erst in Antwerpen sah ich ihn wahrhaft und wunderte mich dann, daß derselbe Weister hier so wunderbar Wächtiges und dort in Paris so kleinlich Großes hat liefern können.

Jett, seitdem ich auch die deutschen Maler habe kennen lernen, sage ich mir: Wahrlich, Dürer und Holbein sind auch keine Stümper gewesen, und die deutschen neueren Schulen haben den Vergleich mit keiner anderen in der Welt zu scheuen.

Bersailles, diese prunkvolle, stolze und langweilige Schöpfung des königlichen Übermutes mit ihren ungeheuren Bauten,
ihren steisen, unermeßlichen Alleen, ihren Springbrunnen, Najaden, Neptunen, Faunen und Nymphen, alles das jetzt seiner
alten Größe bar, lag vor uns wie eine verschollene Macht. Wir kamen voll Neugierde und schieden mit einem schmerzlichen
Gefühl: wir mußten uns sagen, daß hier jeder Stein an eine
verruchte Zeit erinnere, in welcher das Königtum, alle göttlichen und menschlichen Gesetze mit Füßen tretend, die Rechte
und Bedrängnisse des Volkes vergessend, den Grund zu allen
Revolutionen gelegt hatte.

Wie schreckhafte Gespenster zogen die Günstlinge und Mai-

treffen der beiden berüchtigten Ludwige an unserm innern Auge vorüber.

Hier wandelten Montespan und die bald verlassen Lavallière; hier brütete die ränkevolle Maintenon (die Witwe Scarron, faktisch Königin geworden) die unheilvollen Gesetze auß, welche die Protestanten versolgten und die Dragonaden zum grauenvollen Nachspiel hatten. Hier schändete Ludwig XV. seine Krone und verdarb sein Reich durch alle nur erdenklichen Laster. In denselben Räumen, wo die leichtsertige Pompadour Millionen vergeudete und den Staat zum Abgrund sührte, vertändelte die unglückliche Marie Antoinette in Schäferspielen die gefahrdrohende Zeit und wankte schuldloß aber leichtsinnig durch Idhyle zum Schaffot.

Aus diesen Träumen, die im Gespräche zwischen Mutter und Sohn die Vergangenheit wachriesen, weckte uns das Geschrei der Ausruser: Les grandes eaux vont jouer, c'est le jour des grandes eaux!

Und wirklich sprudelten plöglich alle Quellen, sprangen mit Macht die hundert Fontainen und hoben sich die riesigen Wassersäulen hoch in die Luft; tausende von Zuschauern durchswanderten die Alleen, scharten sich um die Bassins. Und dennoch fühlte man sich wie verlassen in der ungeheuren Öde des fadesten der Gärten, von welchem A. Musset sagt:

Depuis qu'Adam, ce cruel homme, A perdu son fameux jardin, Où sa femme, autour d'une pomme, Gambadait sans vertugadin, Je ne crois pas que sur la terre Il soit un lieu d'arbres planté, Plus célèbre, plus visité, Mieux fait, plus joli, mieux hanté, Mieux exercé dans l'art de plaire, Plus examiné, plus vanté, Plus décrit, plus lu, plus chanté, Que l'ennuyeux parc de Versailles. O dieux! o bergères! o rocailles! etc. etc.

Auch die Gemälbegalerie, welche Louis Philipp mit ungeheurem Aufwand anzusammeln begann, sahen wir uns flüchtig an; die älteren Gemälde, meistens an die Zeiten Ludwigs XIV. und an die Regentschaft des Herzogs von Orleans erinnernd, zogen uns weniger an, als die hundert frischen und lebendigen Bilder Bernets, in welchen der gewandte Maler die nordafrikanische Colonie und die Kämpfe mit den Arabern so treu und boch so poetisch darstellt.

Endlich nachdem die Zeit meines Urlaubes recht ausgenützt und genossen war, mußte von all dem Reiz und Glanz des Pariser Lebens geschieden und wieder den einödigen Cevennen zugeeilt werden, einer Einöde, wo Pflicht und Liebe zugleich mich hinzogen.

Als ich bei dem biedern und freundlichen Minister Grafen Montalivet mich verabschiedete, sagte er mir verbindlich: So, Sie verlassen Paris vor dem Fasching? ich hätte Sie noch auf einige Hofbälle einladen lassen. —

Excellenz, erwiderte ich, in meinem Bezirke erwartet mich viele und ernste Arbeit, und ich bin schon gewöhnt, dort alles selbst zu leiten und lasse mich nicht gerne so lange vertreten. —

Nun, sagte er lächelnd mir die Hand reichend, gehen Sie, aber ich werde Sie nicht lange in Espalion lassen; Ihr Bezirk ist ein verlorener Posten, auf dem man gute Bedetten nicht zu lange vergessen darf. —

So schied ich benn, leichten Herzens, von dem Minister,

von welchem ich nach meiner Wahlcampagne keine solche Freund= lichkeit erwartet hatte.

Von meiner Wutter mich sehr schmerzlich losreißend, bestieg ich anfangs Februar wieder die gelbe Equipage Lassite et Gaillard in der rue Notre Dame des victoires (diesmal ohne von der Concurrenz behelligt zu werden, denn diese hatte längst abgewirtschaftet) und kam nach vier Tagreisen glückslich bei Frau und Kind in Espalion an.

Unser Wiedersehen war ein fröhliches, umsomehr da ich Hoffnung einer baldigen Erlösung mitbrachte. Diese aber erfolgte erst im November des kommenden Jahres 1838; so lange braucht ein Minister, um sich seines gegebenen Wortes zu besinnen.

Die neue Residenz, die uns beschieden war, heißt Nantua, im Departement de l'Ain, Hauptstadt Bourg en Bresse. Nantua ist ein niedliches kleines Städtchen von 5—6000 Einswohnern am User eines jener kleinen Seen und mitten in jenen Jurabergen, von welchen Mad. George Sand schreibt: Lacs sans prosondeurs, montagnes sans hauteurs, was nicht hindert, daß jenes Land malerisch und lachend genannt werden darf. Mathilde freute sich, aus der Einsamkeit erlöst, und ich war nicht betrübt, mit Besörberung in ein etwas civilissierteres Land berusen zu sein.

Wir nahmen unsern Weg nicht mehr über Clermont Ferrand durch das rauhe Gebirge, sondern über Montpellier, Nimes, Valence und Lyon. Die Reise, von schönem mildem Wetter begünstigt, war höchst angenehm und nicht ohne Interesse.

In Nantua fanden wir eine ziemlich gute Amtswohnung und eine lustige und fesche Gesellschaft. Die Damen hatten etwas zu viel von jener schlichten Coquetterie, die ich bei den Espalioneserinnen vermißt hatte; die meisten unter ihnen waren ebenso hübsch als galant und leichtlebig. Die Herren ihrerseits wußten die Borzüge, wenn ich das nach ihnen so nennen darf, sehr wohl zu schätzen.

Ein furchtbares Klatschnest war daher die kleine Stadt, in welcher wir anderthalb Jahre, uns fernhaltend von allen Intriguen, zubringen sollten. Die Verwaltung des Bezirkes war leicht und angenehm im Vergleich mit der meines ersten Bezirkes, weil vieles, ja das meiste, schon in guter Ordnung sich befand: trefsliche Straßen und Landwege, ziemlich gute Schulen, reiche Gemeinden, Wohlhabenheit unter der Landbevölkerung, deren friedliebender und ruhiger Charakter der Verwaltung wenig ernste Schwierigkeiten bereiten konnte.

In Nantua erlebte ich in 18 Monaten die Oberherrschaft von drei Präfekten. Der erste, ein Monsieur Tondu-Tréscourt,\*) war verrückt. Der gute Mann verstand gar nichts von Verwaltungsgeschäften; so oft ich zu ihm kam, sprach er über frivole Gegenstände, strich beständig dabei auf einer alten Geige die falschesten Accorde und unterbrach seine Kahenmusik einzig und allein nur, wenn er von Savoyen, unserm Nachsbarlande, sprach. Dann wurde er plößlich ernst und geriet in leidenschaftliche Ausregung, indem er durch einstudierte Sophismen jedem beweisen wollte, Savoyen müsse zu Frankreich kommen, und niemand sei berusener, es mit der Nationalgarde in Einer Nacht zu überrumpeln, als er, Präfekt des Nachsbarlandes.

Drei Monate lang trieb Monfieur Tondu diese sonder=

<sup>\*)</sup> Er hatte den Namen seiner Frau, einer Freiin von Trécourt, dem seinigen beigefügt, was ihm die lächerliche Benennung tondu très court (turzgeschoren) verlieh.

Dürdheim, Erinnerungen. I. 3. Muft.

bare Komödie, die er noch lang hätte fortsetzen können (niemand wollte den bedauernswerten harmlosen Menschen bei der Regierung anklagen), wenn nicht bei Gelegenheit einer Heerschau der Nationalgarde seine Narrheit in einer begeisteren Rede der Öfsentlichkeit sich überliesert hätte. In dieser Nede sorderte er einsach den König Carlo Alberto zu einem Zweiskampf heraus, um auf diese Art, wie er sagte, ohne Blutversgießen das Schicksal Savohens zu entscheiden. Die Geschichte erregte damals in der Provinz ein verblüffendes Aussehen, in Paris und Turin große Heiterkeit.

Drei Tage darauf verkündete der Moniteur universel folsgende lakonische k. Ordonnanz:

Monsieur Tondu, Préfet de l'Ain, est révoqué de ses fonctions. Monsieur Alexis de Jussieu est nommé Préfet de l'Ain.

Herr von Jussieu, mein zweiter Chef in Bourg, war der Enkel des berühmten Natursorschers Lorent de Jussieu und der Sprößling einer ganzen Dynastie von großen Botanikern, die ein Jahrhundert lang in ungeteilter stiller Majestät über die Pflanzenwelt herrschte. Er war ein sehr charmanter und liebenswürdiger Herr, aber so wenig befähigt, einer großen Berwaltung vorzustehen, daß er nach sechs Monaten schon dem Moniteur solgende k. Ordonnanz einslößte:

Monsieur de Jussieu, Préfet de l'Ain, est, sur sa demande, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Bonnet est nommé Préfet de l'Ain.

Die "autres fonctions" kamen jedoch nicht, und mein armer Bräfekt war einfach und höflich abgesetzt.

Sein Nachfolger, Monsieur Bonnet, war eine gräßliche kleine Gestalt und ein ganz kleiner Geist. Er war ber Rechts-

anwalt des Grafen Montalivet gewesen, hatte diesem und seiner Familie treue Dienste geleistet, und aus Dankbarkeit schenkte ihm Graf Montalivet eine hübsche Präsektur. Besser hätte er ihm einige tausend Thaler oder eine bescheidene Stelle bei den Gerichten geschenkt; denn kaum acht Monate konnte der kleine Herr das Amt tragen: der unerbittliche Moniteur exekutierte ihn wie seine beiden Borgänger. Sonderbar! alle Minister unter Louis Philipp ernannten die meisten Präsekten sehr leichtsettig; vielleicht um so leichtsinniger, als sie wohl wußten, daß die öffentliche Meinung, die Presse und die Last des Amtes selbst ihre Wahl bald richten und die zu leichte Waare ihrer Borräthe an Männern bald ausscheiden würden.

Was die Autorität der Regierung dabei gewann, ist zu begreisen. Glücklicherweise halsen aber stets die seste Organisation der Verwaltung und ihre alten Traditionen der Staatssmaschine wieder auf die Beine, wenn auch hundertmal der alte Karren umgeworsen ward oder im Moraste versinken wollte.

In Bourg hatte ich in den Präsekturdureaux freundliche und tüchtige Bekannte, und mit ihrer Hilfe konnte ich manche Schwierigkeiten überwinden, aus welchen meine drei ehrbaren Chefs mich schwerlich gezogen haben würden. Einen bösen Kampf hatte ich beständig gegen eine große Anzahl von Bürsgermeistern und Ortsbehörden wegen Mißbräuchen und Untreue in der Verwendung des Gemeindevermögens zu bestehen; mehserere Bürgermeister mußte ich, um strengere Zucht einzuführen, den Gerichten überliesern, weil das einsache Entsernen, respektive Absetzen, nicht fruchten wollte. Einmal wurde ich von einem abgesetzen Maire unter der Anklage von Mißbrauch der öffentslichen Gewalt und ungerechtem Versahren in meinem Amte vor den hohen Gerichtshof in Lyon vorgeladen.

So unangenehm mir die Sache persönlich sein konnte, führte sie doch zu einer nutbringenden Entscheidung und zu einem wahren Triumph der guten Sache.

In meiner Verteibigung, die ich selbst führte, schien ich glücklich gewesen zu sein; der Staatsprokurator erklärte in seiner Replik gegen den Kläger, er habe zu meiner Verteidigung nichts mehr beizufügen, da der Angeklagte mit überwiegender Autorität und mit größter Klarheit den Sachverhalt selbst und die ewigen Prinzipien der Rechtlichkeit und Biederkeit in Verwaltungssachen, den untreuen Verwaltern zur Beschämung und Warnung, in scharfen Zügen dargelegt habe.

Der Ankläger wurde nicht nur in die Kosten des Prozessesses verurteilt, sondern vom Staatsprokurator wegen Wißzachtung der Autorität erstens vor das Zuchtpolizeigericht und dann zur Verantwortung der Unterschleife, welche die Absehung des Bürgermeisters herbeigeführt hatten, vor ein Geschwornenzgericht gezogen und mit drei Wonaten Gefängnis bestraft.

Im August des Jahres 1839 hatte ich wieder das Bersgnügen, eine Wahl-Campagne zu leiten. Mein Regierungssempfohlener war aber sehr ehrbar und im Lande äußerst beliebt.

Es war der kleine, liebenswürdige, aber politisch höchst unbedeutende Bruder des Herrn Girod de L'Ain, Präsident des Staatsrates. Mein Kandidat, Oberst im Generalstab, war schon längere Zeit Witglied der zweiten Kammer, sein Bruder Pair von Frankreich und bei Hof ein sehr einslußreicher Wann. Beide Herren verdienten in jeder Beziehung die Achtung und das Vertrauen des Landes und waren das wahre Fleisch und Blut der Juliregierung, wie man damals die Getreuen zu nennen pslegte. Herr Oberst Girodowurde einstimmig durch ein Kollegium von sechshundert Wählern wiedergewählt und ich hatte nur die Mühe, ihm und seinem wichtigen Herrn Bruder ein seines Diner zu geben und in Paris seine Ernennung durch Einsendung des Wahlprotokolls siegreich zu verkünden.

Diesem Diner wohnten außer den beiden Girods eine gute Anzahl notabler Herren und zwei berühmte Männer bei. Die eine dieser Berühmtheiten war der Generalintendant des ersten Kaisers, Baron Bolland,\*) welcher das ganze Vertrauen des Kaisers mit vollem Rechte besessen hatte und einer der Wenigen war, die Napoleon mit vertraulicher Freundschaft behandelte und dessen hohe Leistungen er in vielen Feldzügen erprobt hatte. Baron Bolland hatte sich an mich und an meine Frau in kurzer Zeit sehr attachiert, und da er ein äußerst geistreicher und vielersahrener Mann war, erfreute er uns stets, wenn er unseren Salon mit seinem Besuch beehrte.

Aus seinem Munde hörte ich die Beschreibungen der versschiedenen Feldzüge, die er mitgemacht hatte, mit vielem Insteresse erzählen; hundert Anekdoten, die ich von ihm über Naspoleon I. und seine nächste Umgebung anführen hörte, könnte ich wörtlich wiedergeben, wenn der Rahmen meiner Erzählungen eine solche Ausdehnung gestatten würde. Ich will nur eine der wichtigsten und ergreisendsten hier erwähnen, und lasse Bolland selbst reden:

"Am Morgen der Schlacht bei Waterloo sah ich den Kaiser beinahe beständig auf zehn Schritte zu meiner Rechten unbeweglich auf seinem Pferde sitzen. Nie sah ich ihn so steinern,

<sup>\*)</sup> Die drei mächtigsten Generalintendanten des ersten Kaiserreichs hatten ganz verzweiselte Namen für das Amt, das sie bekleideten: Baron Bolland, Monsieur Rapinard und Monsieur Cochon. Bon diesen war Bolland der Ehrlichste.

ernst und finster als an diesem verhängnisvollen Tage. Während der verzweiselten Chargen der Kürassiere Ney's auf die
englischen Carrés verzog er keine Wiene; nur jedesmal, wenn Ney staub- und blutbedeckt an ihn heransprengte mit dem Ausrus: ces b... là tiennent comme des murs! zuckte er verächtlich die Achseln und senkte sich tief auf den Hals seines
Tieres, um sich wieder aufzurichten, wenn neue Schnellseuer
der Engländer ihn aus seinem bösen Traume weckten.

Einmal erhob er sich plöglich im Sattel, neigte das linke Ohr zur Seite, wie jemand, der aus der Ferne etwas erwartet; augenscheinlich dachte er an den General Grouchy und seine Dreißigtausend, die, wenn sie zurückfamen, die Schlacht entsichieden hätten. Sie kamen nicht, und Napoleon gab keinen Besehl zum Rückzug, ließ Ney seine unvernünftigen Attaquen sortsetzen und sprach keine Silbe, weder mit Soult, der den Oberbesehl des Generalstabes sührte, noch mit den andern Marsichällen, die ratlos und verwirrt hins und hersprengten, ohne einen sichern Plan zu versolgen, weil sie ebenfalls auf Grouchy warteten.

Es war Ein Uhr, als ich einsah, daß eine schleunige Flucht die Folge der Unentschlossenheit Napoleons sein müsse; da entsernte ich mich vom Stab und gab meinem Vorratspark das Zeichen zum Aufbruch. Die ersten schweren Wagen mit Lesbensmitteln aller Art rollten auf hundert Schritte am Kaiser vorüber, er achtete nicht darauf.

Alls nach drei Stunden meine Wagen alle glücklich entsfernt waren, fing die déroute an; die Artillerie jagte zuerst einen steilen Hohlweg hinab, versperrte der nachfolgenden Insfanterie den engen Weg und mitten durch drängte sich die müde, verwundete Schar der heldenmütigen Kürassiere.

In dem Augenblick ritt ich hart neben, dem Kaiser den benannten engen Weg hinab; ein General ritt vor uns, der mit starker Stimme von Sekunde zu Sekunde rief: L'empereur! place! l'empereur! Da drehte sich ein alter verwundeter Oberst auf seinem Gaul nach dem Kaiser um und brüllte ihm ins Gesicht:

Tu mens! l'empereur ne f... pas le camp (läuft nicht bavon)! In der Dunkelheit konnte ich das Gesicht Napoleons nicht sehen, aber ich bemerkte, wie er sein Pferd heftig spornte, um gesenkten Hauptes vor dem verzweiselten Brummbart durchszukommen. Mir war's aber, als hätte man mir einen Dolch ins Herz gestoßen." —

Baron Volland hatte während seiner langen Laufbahn über Hunderte von Millionen in jedem Feldzuge zu verfügen gehabt, und als er sich mit 6000 Fr. Ruhegehalt zurückzog, besaß er außerdem keinen Heller. Indem er mir das mit einer stoischen Ruhe gestand, erzählte er: Napoleon habe einst in einem Augenblick guter Laune zu ihm gesagt: Dis-moi, Volland! tu as un sichu nom pour un intendant. Als der Baron sich erhob und stolz die Worte hinwarf: Sire, il y a deux L a mon nom, sagte der Korse, indem er ihm vertraulich die Schulter berührte: Eh! coquin, tu n'en voleras que mieux.

Die zweite berühmte Person an der Tasel war Graf Montron, mein dreiundachtzigjähriger Kollege des benachbarten winzigen Bezirkes Geg an den Thoren von Genf.

Dieser kleine Landstrich an der Schweizer Grenze zählte nur fünfzig Wahlmänner und war deswegen politisch dem Bezirke Nantua einverleibt.

Montron war der jüngere Bruder des berühmten Diplo= maten und Bertrauensmanns Tallehrands. Beide Brüder hatten in ihrer Jugend ein sehr brillantes Leben geführt und ein fürstliches Vermögen schon vor der französischen Revolution in eleganter Weise durchgebracht.

Während der Revolution dienten beide in der Condsschen Emigrantenschar und zeichneten sich durch ihre ritterliche Brasvour und mehr noch durch ihren sprudelnden Wiß, hellen Verstand und einen unverwüstlichen Humor aus. Der ältere Graf verdiente sein Brot während der Verbannung als Schriftsteller, der jüngere, ein wahrer Gastronom, Schüler Brillat Savarins, schlug sich mittelst der Kochkunst, die er meisterhaft verstand, leidlich durch. In London war kein vornehmes Diner, kein Ball oder größerer Rout, bei welchem Graf Montron nicht die oberste Leitung geführt hätte; sein Talent, einen vorzüglichen Salat zu bereiten, war weltbekannt und oft wurde er zu Gast geladen, nur damit ein Salat à la Montron nicht sehle.

Wenn der vornehme Vatel seinen Küchenscepter niedersgelegt hatte, erschien er abends als eleganter gern gesehener Kavalier in den Salons der Londoner hohen Gesellschaft. Der ältere Graf wurde unter dem ersten Kaiser Geheimsekretär Talleyrands, der ihn in den wichtigsten diplomatischen Vershandlungen gebrauchte und ihn als alter ego stets um sich hatte.

Der beißende Witz Montrons unterhielt den geistreichen, im gewöhnlichen Leben nicht ungemütlichen Talleyrand, der ihm alle Schalkheit verzieh, auch wenn dieselbe sich am großen Weister der Verstellungskunft selbst ausließ.

Einst brachte ich zwei Tage in Ger bei ben liebenswürs bigen Greisen zu und vernahm aus dem Wunde des älteren Herrn einige sehr pikante Anekdoten. So erzählte er mir, wie Talleyrand die härtesten Mißhandlungen Napoleons stoisch, beinahe verächtlich hinnahm. Als er nach der bekannten brutalen Scene, bei welcher er eine halbe Stunde lächelnd die Zornwut des Kaisers ausgehalten und Napoleon endlich ausgerusen hatte: Ce diable d'homme, on lui donne un coup de pied au d... et sa figure n'en sait rien, ermüdet vom langen Stehen und mehr als gewöhnlich hinkend in Montrons Kabinett kam, warf er sich in einen Fauteuil und rief lachend: Ah! je tombe de nues!

Wie, fragte Montron, aus den Wossen kommen Euer Eminenz? — Ja, war die Antwort, wie Jupiter den Bussan hinabschleuberte. — Oh! erwiderte Montron, quelle erreur, Monseigneur! Vulcain, ce lourdeau, boitait par suite de sa chute, mais vous, Altesse, vous boitiez dès le berceau, c'est le sublime héritage de l'ange déchu. Talleprand entgegnete: Vous avez raison, si le diable sut mon parrain, qu'il emporte le Corse!

Talleyrand haßte das Tabakrauchen. Einmal bei einer Spazierfahrt behandelte er Montron ziemlich schroff; da bot dieser spöttisch dem Fürsten eine Cigarre an: Pfui, brummte Talleyrand, Sie wissen, daß ich dies Laster nicht mit Ihnen teile. — D, lachte Montron, wenn das ein Laster wäre, hätten Durchlaucht es gewiß. — Joli mot, rief Talleyrand erheitert aus, il vaut dien un cigare, sumez, je vous le permets.

Man hatte dem König Louis Philipp das bekannte Wort "déjà" in den Mund gelegt. Man behauptete nämlich, der König, der den todkranken Fürsten besuchte, habe ihn gestragt, ob er viel leide, und als Tallenrand geantwortet: Comme un damné! habe Louis Philipp leise das Wort "déjà" fallen lassen.

Das ist ein Irrtum, versicherte Montron. Im Munde bes Königs wäre dieses Wort eine nicht zu rechtsertigende Grausamkeit gewesen, deren Louis Philipp unfähig war. Ich allein konnte mir dem Kranken gegenüber diesen etwas gewagten Scherz erlauben, weil der Fürst mich zu genau kannte, um nicht zu wissen, daß er nichts Boshaftes gegen seine Person enthielt. Dieser Scherz zwang ihm das letzte Lächeln ab; er starb wenige Tage nachher gesaßt und mit der römischen Kirche in bester Ordnung. —

Graf Montron behauptete, Talleyrand sei im Grund kein salscher Charakter gewesen. Denn im gewöhnlichen Leben, verssicherte er, war er treu und höchst zuverlässig; allein in der Politik war es ihm nicht gestattet, immer die nackte Wahrheit herauszukehren.\*)

<sup>\*)</sup> Dieses Urteil stimmt auch mit dem der würdigen Frau von Remusat überein, welche in ihren Memoiren behauptet, es sei diesem Diplomaten stets seine ungemeine Schlauheit und seine Gewandtheit als Berräterei und Falscheit ausgelegt worden. Er war nicht so schlecht wie sein Ruf, sagt diese Dame, die besser als irgend jemand im stande war, ein gerechtes, billiges Urteil über Tallehrand zu sällen, weil sie als Palastdame der Kaiserin in alle Geheimnisse der Zeit hineingeblickt und alles sehr nüchtern beurteilt hat. Der Historiser Mignet sagt von Tallehrand am Schluß eines akademischen Bortrages:

Pendant le cours de si nombreuses révolutions et de prospérités si diverses, il ne fit de mal à personne. Il ne sévit contre ses adversaires que par de bons mots. Il éprouva et inspira de longues amitiés, et tous ceux qui l'approchaient étaient attirés par sa grâce, attachés, par sa bonté. Il jugeait tout avec un sens exquis; il aimait à raconter et ses récits avaient autant d'agrément que ses mots ont eu de célébrité.

Il parlait sans aucune gêne des gouvernements qu'il avait servis et quittés. Il disait que ce n'était pas les gouvernements qu'il servait, mais le pays, sous la forme politique, qui, dans le moment, lui semblait convenir le mieux et qu'il n'avait jamais voulu sacrifier l'intérêt de la France à l'intérêt d'un pouvoir.

Im Sommer 1839 erhielt ich einen Monat Urlaub, den wir halb meiner lieben Mutter in Bläsheim und halb den teuern Eltern Mathildens in dem schönen Thumenau wid=meten.

Es war dieser Urlaub noch ein heiterer Ruhepunkt in der Morgenstunde unseres Lebens; wir sahen unser Bübchen in denselben Räumen lustig und wild umherspringen, die wir vor kaum sechs Jahren als schmachtende Brautleutchen träumend durchwandelten. Der Himmel hing zwar, wie man sagt, noch voller Geigen, es malte sich uns noch schön und hoffnungsreich die Zukunft, allein es war nicht mehr jener berauschende rosige Frühmorgen des Daseins; mir hatte die Sonne schon ihr erstes Glühen der zehnten Stunde aufs Haupt gestrahlt, hatte mich schon empfinden lassen, daß es schwül werden könnte.

Schwierigkeiten mancher Art hatte ich zu überwinden geshabt, auch Widersacher zu bekämpfen, doch entschädigte mich mein häusliches Glück und die innere Zufriedenheit; kleine Früchte meiner Arbeit waren ja auch schon gepflückt, und jetzt im lieben Elsaß lachte mir wieder alles freundlich entgegen.

Mein nachsichtiger Schwiegervater, zufrieden mit meinen ersten Schritten im Berwaltungsleben, schwelgte in Glückselgsfeit über alles schon Erlebte und machte die schönsten Pläne für meine Zukunft. Alte Gönner und Freunde, namentlich die Bureauchefs der Präfektur, überschütteten ihren alten Pflegling mit den aufrichtigsten Glückwünschen.

Der Präfekt des Niederrheins, Baron Sers, ein geist= reicher und hochbegabter Verwalter, meinen Anverwandten ein sympathischer Freund, wollte meine Freude noch erhöhen, in= dem er nach einiger Beobachtung erklärte, er müsse mich im Elsaß haben und werde nicht ruhen, bis er einen seiner alten verknöcherten Unterpräsekten, wie er sich ausdrückte, in den Ruhestand versetzt und in mir wenigstens ein jüngeres Werkzeug erlangt habe.

Dies geschah den 5. Juni 1840; der brave Moniteur universel, der an diesem Tage gut gesaunt war, brachte mir folgende k. Ordonnanz:

Le Comte de Dürckheim-Montmartin, Sous-Préfet de Nantua, est nommé Sous-Préfet de l'arrondissement de Wissembourg (Bas-Rhin) en remplacement de Monsieur Sido, appelé à la Sous-Préfecture de Schlettstadt.

In Weißenburg wurde uns ein herzlicher Empfang zu Teil; die Bürgerschaft der kleinen Stadt sowie ihre Behörden zeigten uns auf alle erdenkliche Weise, daß sie froh
waren, zum erstenmal einen Unterpräsekten zu besitzen, der,
ein Landeskind, der deutschen Sprache mächtig war und auch
ihre Gewohnheiten, Sitten und überhaupt ihre Eigenart besser zu schätzen wissen werde als ein Stockfranzose. Besonders
beim Landvolk kam dieses Gefühl zu einem sehr lebhaften
Ausdruck.

Meine amtlichen Beziehungen zur Bevölkerung waren baher die freundlichsten; auch in gesellschaftlicher Hinsicht konnten wir uns nur Glück wünschen über den in jeder Hinsicht vorteilhaften Tausch, den wir gemacht hatten. Die damalige Damenwelt Weißenburgs, sowohl die einheimische, als die der Kolonie, war eine höchst anständige und für gesellige Heitersteit sehr empfängliche. Die höheren Beamten und die Spizen des Gerichtes waren fast ohne Ausnahme gute alte Bekannte und mehrere unter ihnen Universitätsfreunde von mir.

Das Hotel de la Sous-Présecture (die jetzige Kreiß= birektion) ist ein stattliches, wohl eingerichtetes, von einem

hübschen Garten umgebenes Wohnhaus, in welchem wir uns recht angenehm und wie zu Hause fühlten. Raum genug für die kleine Repräsentation bietend und als Privatwohnung genügend, um eine nicht zu zahlreiche Familie mit aller Bequemlichkeit unterzubringen, schien uns dieses Haus im Vergleich mit unssern früheren Amtswohnungen ein wahres Palais. Alle mögslichen Bedingungen eines frohen und angenehmen Lebens waren für uns hier vereinigt und wir wünschten uns auf Erden keine schönere Existenz.

Der Wirkungskreis des Unterpräsekten war ein außgedehnter und zugleich anregender. 122 meist reichbegüterte Gemeinden, nicht wie in Espalion mit einer dünngesäeten zerstreuten Bevölkerung, sondern mit agglomerierter Einwohnerschaft; gute Straßen, wohl eingerichtete Schulen oder doch die Mittel vorhanden, solche zu bauen, wo sie noch sehlten oder mangelhaft waren; ein arbeitsamer, wohlhabender, ehrlicher Bauernstand mit damals blühendem Ackerbau, Friede im Land und von außen keine drohenden Kriegsausssichten: das waren die günstigsten Verhältnisse für einen Verwalter, der nichts sehnlicher wünsichte, als auf dem nun errungenen Posten recht lange zu verharren und demselben seine volle Kraft und Thätigkeit zu widmen.

Der Posten eines Unterpräsekten in Weißenburg war in jener Zeit noch in den Augen der Juliregierung und besonders in den Augen des damals sehr rührigen, wenn nicht eroberungssüchtigen Herrn Thiers ein ausnahmsweise wichtiger, weil man wünschte, daß der jeweilige Unterpräsekt daselbst stets Fühlung mit dem benachbarten Rheinbaiern unterhielte und auch mit den hohen Behörden dieser Provinz in den freundnachbarlichsten Beziehungen stünde. Seden Monat begehrte das Ministerium

bes Innern einen birekten, ausstührlichen Bericht über die moralische und materielle Lage des Nachbarlandes, und besonders über die politische Stimmung seiner maßgebenden Parteien und einflußreichen Bürgerklassen.

Mein deutscher Ursprung, meine Familienbeziehungen, vielleicht auch ein eigenes Glück, den Pfälzern nicht das geringste Mißtrauen eingeflößt zu haben, machten mir meine Aufgabe leicht.

Auch benützte ich jede Gelegenheit, mit den Nachbarn in Berührung zu kommen, besuchte fleißig die Ackerbauseste, Preißausteilungen, Wettrennen u. s. w. und machte gute Bekanntschaft mit den Behörden; namentlich mit dem Regierungspräsidenten Fürsten Wrede (dem Jüngern) in Speier stand ich
auf freundschaftlichem Fuße; wir besuchten uns gegenseitig oft.
Der Fürst, ein äußerst liebenswürdiger, noch junger Herr,
kam mir sympathisch entgegen.

So gewann ich eine richtige Anschauung über die wahre Stimmung des Nachbarstaates und bemühte mich, das Ministerium von einer vorgefaßten irrigen Meinung abzubringen.

Herr Thiers, der als Geschichtsforscher das linke Rheinuser wie verlorene und leicht wieder zu gewinnende französische Provinzen betrachtet hatte, war stets noch der Meinung, die alten Sympathien für Frankreich dürsten noch sehr lebhast vorhanden sein; man müsse alles ausbieten, um dieselben zu erhalten und zu nähren.

Meine Berichte, die im Gegenteil das Erlöschen dieser vermeintlichen Sympathien mit allen möglichen Beweisgründen verkündeten, paßten nicht in Herrn Thiers Kram; er beliebte meine Argumente zu bezweifeln und schien auf seinem Irrtum zu beharren. Herr Guizot hingegen, der ihm nachfolgte, auf

die Berichte aufmerksam gemacht, schlug politisches Kapital daraus und spendete mir das allerschmeichelhafteste Lob über die Richtigkeit meiner Bemerkungen.\*) Als vollends die Bezrichte des französischen Gesandten in München, Baron von Bourgoing, die meinigen vollkommen bestätigten, wurde meine Stellung zum Ministerium eine höchst vorteilhafte.

Wenn diese günstige Stellung mir auch nicht gleich zu schleuniger Beförderung, die ich übrigens weder suchte noch wünsichte, verhalf, so bewahrte sie mich doch in der nächsten Zukunft, wie man bald sehen wird, vor rücksichtsloser Behand-lung, die so vielen meiner Kollegen zu Teil ward.

In meiner engeren Heimat die erste Berwaltungsstelle unter so günstigen Bedingungen einzunehmen, erfüllte mich mit so großer Freude, daß ich gewiß damals jede Besörderung ausgeschlagen hätte, wenn sie mir angeboten worden wäre. Meine Berwandten und Freunde im Lande besuchten mich häusig und besonders meine liebe Mutter und mein Lieblings-bruder Otto brachten sonnige Wochen bei mir zu. Die Freude meiner Mutter, mich in meinem Wirkungskreiß zu beobachten, an allem, was ich dichtete und trachtete, den lebhaftesten Ansteil zu nehmen und sich an meinem häuslichen Glück gleichsam zu verzüngen, das war für mich eine unendliche Genugsthuung.

Oft sagte die gute, treue Frau zu meiner lieben Mathilbe: Sieh! Jest ist doch aus meinem Wildsang etwas Taugliches

<sup>\*)</sup> Die barauf bezügliche Depesche lautet: Vos rapports sur l'esprit des populations Rhénanes dépassent de beaucoup la portée ordinaire de semblables communications. Le Gouvernement du Roi vous en remercie, il vous tiendra compte des soins et de l'intelligence que vous avez mis à éclairer sa religion.

geworden. — Mein Bruder behauptete, mir gelänge alles und die gebratenen Tauben seien mir von jeher in den Mund gesslogen; doch schwieg er bedenklich, wenn er sah, daß die Lage öfters auch Bürden mit sich brachte. Wenn er sich dem Jagdsvergnügen hingab und ich ihn nicht begleiten konnte, da wollte er meine Stellung schon nicht mehr als die beneidenswerteste gepriesen wissen.

Im Jahr 1842 traf das Königtum und das französische Bolk, darf ich behaupten, das härteste Leid, welches das grausame Schicksal einem Königshause und einer großen Nation hätte zusügen können. Der hoffnungsvolle und allgemein besliebte Kronprinz, Herzog von Orleans, starb, wie bekannt, den 13. Juli auf der Straße von Neuilly nach Paris durch einen jähen Sturz aus dem Wagen; der Tod ereilte ihn am Vorsabende seiner Abreise von Paris, als er sich eben anschickte, die östlichen Provinzen und namentlich das Elsaß zu besuchen.

Im Elsaß und auch in Weißenburg waren schon Vorsbereitungen zu einem glänzenden Empfange getroffen worden; doch statt Feste der Freude zu seinen, trauerte das Land aufrichtig um den populären Prinzen, an dessen sich die schönsten Hoffnungen für die Zukunft geknüpft hatten.

Einer Elegie, die Musset über den Tod des Prinzen gebichtet hat, entnehmen wir folgende Verse, welche die allgemeine Trauerstimmung richtig bezeichnen:

Dans ce livre éternel, où le temps est compté, Sa main avec la nôtre avait tourné la page. Il vivait avec nous, il était de notre age, Sa pensée était jeune avec l'ancien courage. Si l'on peut être roi de France, il l'eût été. Je le pense et le dis à qui voudra m'en croire, Non pas en courtisan qui flatte la douleur, Mais je crois qu'une place est vide dans l'histoire Tout un siècle était là, tout un siècle de gloire Dans ce hardi jeune homme, appuyé sur sa sœur,\*) Dans cette aimable tête, et dans ce brave cœur.\*\*)

Statt des populären Herzogs von Orleans kam Ende August desselben Jahres sein wenig beliebter Bruder Nemours nach Straßburg; sein Erscheinen tröstete durchaus nicht über den erlittenen Verluft, denn dieser Prinz mißsiel der Bevölkerung durch sein steises Wesen und seine Kälte.

Auch in seinen Fragen und Antworten war Nemours höchst unglücklich.

So 3. B. fragte er mich, als der Präfekt mich ihm vorsstellte: Qu'est-ce que c'est que l'arrondissement de Wissembourg? — und als ich erwiderte, es sei ein großer, reicher Fleck Erde des Elsaßes, mit einer braven tüchtigen Bevölkerung

Bom Schidsalsbuch, wo jeder Tag gezählt, hat er mit uns die Blätter umgewandt. Er war ein Zeitgenosse, auserwählt, Der frijchen Geift mit altem Mut verband.

Wenn aufrecht ftünd noch Galliens edler Thron, Ich weiß: er hätte glorreich ihn bestiegen. Rein Schmeichler fagt's, der buhlt um Thränenlohn, Ein Freier spricht's, dem nicht verschwiegen, Daß jett in Frankreichs hehren Zeitannalen Kür immer fehlen wird ein ruhmvoll Stück.

Mit ihm, dem Tapfersten von Allen, Dem Lieblichen in Wort und Blick, Den wir, so tief gebeugt, vermissen, Scheint uns der Zukunft Traum zerriffen.

Durdheim, Grinnerungen. I. 3. Auft.

17



<sup>\*)</sup> Diese Lieblingsschwefter, die Musset hier meint, war die Prinzessin Marie, die hübsche geistreiche Künftlerin, welche ihres Bruders Beliebtheit teilte und mit ihm die größte Seelenähnlichkeit hatte. Sie ftarb jung als Prinzessin von Württemberg.

<sup>\*\*)</sup> Der geneigte Lefer nehme hier bie mangelhafte Überfetjung ber foonen Strophen Muffets nachfichtsvoll bin.

und historisch berühmt durch die Siege des Generals Hoche im Jahre 1793, antwortete der Unglückliche mit gepreßten Lippen: Mais je ne l'exclue pas de mes sympathies.

Als Baron Sers bemerkte, daß ein sarkastisches Lächeln mich unwiderstehlich überflog, flüsterte er mir leise zu: versgessen wir schnell dies verzweiselte Wort. — Ich glaube, es ist das erste Mal, daß ich es erwähne.

Die kurze Erscheinung des Prinzen im Elsaß ging übrisgens spurlos vorüber und hatte nur den negativen Ersolg, den Tod des Herzogs von Orleans noch schmerzlicher empfinden zu lassen.

Eine ganz besondere Genugthuung gab mir in jener Zeit im Bezirk Weißenburg der befriedigende Zustand der Volksschulen; ich hatte doch wenigstens keinen schwarzen Fleck mehr auf der Karte des öffentlichen Unterrichtes zu bedauern, wie in Esvalion.

Als Präfident des Oberschulkomites und der die Schulen überwachenden Kommissionen hatte damals der Unterpräfekt Gelegenheit, einen ganz besonderen Einfluß auf den Bolks-unterricht auszuüben; die Besugnis, die Arbeiten dieser Beshörden zu leiten und gewissenhaft zu teilen, gehörte zu einer meiner interessantessen Pflichterfüllungen.

Auch an dem Gedeihen der höheren Unterrichtsschule, dem Lyceum von Weißenburg, konnte ich mich herzlich freuen. Die Lehrkräfte waren tüchtig, und ein strebsamer, sleißiger, intellisgenter Trieb beseelte die jungen Leute.

Aus diesem Lyceum gingen in jenen Tagen ganz vors
züglich unterrichtete Schüler hervor. Ich erlebte später die Freude, mehrere unter ihnen als hervorragende Staatsbeamte unter meiner Leitung zu besitzen. Einige traten in die polys technische Schule und wurden aus dieser mit den ersten Nummern entlassen, was ihnen den Borzug verlieh, ihre Karriere selbst zu wählen und sogleich höhere Stellungen einzunehmen. Die Regierung drang damals sehr und nicht ohne wichtige Gründe darauf, die französische Sprache vorherrschend in den Bolksschulen lehren zu lassen; es war jedoch für die armen Kinder auf dem Lande sehr hart, sich einige welsche Worte anzueignen, die sie mechanisch einstudierten, ohne den Sinn zu verstehen, und mit einer ganz unverständlichen Aussprache hersagten\*).

Eine etwas voreilige Verordnung des Kultusministeriums mutete sogar dem Klerus beider Kulte zu, den Religionsunterzicht in französischer Sprache zu erteilen; dagegen protestierten beide Kirchen, die katholische wie die protestantische, mit gleicher Energie. Der Bischof Migr. Raes, die Kantonalgeistlichen und die protestantischen Konsistorien wiesen diese Zumutung entschieden zurück, indem sie alle erklärten, es sei nicht mögslich, den Kindern in französischer Sprache einen so wichtigen Unterricht zu erteilen. Die Antwort des biedern Bischoss auf die Aufsorderung des Präsekten enthielt die bedeutenden Schlußworte: Schließlich erkläre ich, daß es meinem Gewissen widerstrebt, die ersten Begriffe der Religion und der Moral den Kindern in einer andern als in ihrer Muttersprache beisbringen zu wollen. —

In demselben Sinne schrieben mir auch die Geistlichen, an welche ich das ministerielle Zirkular zu meinem größten Bedauern schicken mußte.

<sup>\*)</sup> Die Erlernung der frangöfischen Sprache ware besonders wegen bes Militärdienstes ben Knaben sehr nutglich gewesen, wenn dieselben nur einige Leichtigkeit und Befähigung zu diesem Lernen gezeigt hatten.

Sehr pikant ist es aber, daß heute dieselben Herren im Reichstag in Berlin, wie im Landesausschuß in Straßburg allgemein die deutsche Verwaltung beschuldigen, den Elsäßer Kindern die französische Muttersprache rauben zu wollen. Jett ist also plöglich auf Kommando des Chauvinismus die Muttersprache umgesprungen, aus der deutschen die französische geworden.

O schweigt alle, ihr Arrangeurs der Elsäßischen Sache! unsere Kinder sind deutsche Kinder, die ihr Vaterunser stets unbeirrt in deutscher Sprache gebetet haben und es so fortbeten werden, so lange der Rhein thalabwärts fließt.

Windthorst und die ganze klerikale Partei schämten sich nicht, die hervorgehobene Unwahrheit zu befürworten, und die Deutschen ließen sich das im Reichstag großmütig gefallen. Keine Stimme erhob sich, um die Lächerlichkeit solcher Behaup=tungen hervorzuheben.

In dem letzten Jahre meiner Verwaltung in Weißenburg hatte ich zwei unglückliche Wahlkämpfe für die Deputiertenskammer zu bestehen. Im ersten siegte der Regierungskandidat, im zweiten, der durch Erneuerung des Mandates der Abgesordneten nötig geworden war, siegte der Gegner der Regierung, den ich natürlich bekämpft und mir zum Feind gemacht hatte. Obgleich ich nur maßvoll die Bekämpfung dieses gesfährlichen Gegners (er war Oberst im Generalstad und im Kriegsministerium angestellt) betrieben hatte, ruhte er dennoch nicht, dis er meine Bersetzung von Weißendurg erlangt hatte. Dieser Herr machte Friede mit dem Ministerium, versprach seine Zustimmung zu dessen Politik und begehrte als eine der Hauptsbedingungen seiner Unterwerfung meine Entsernung von dem Bezirke, in welchem ich schon so fest eingewurzelt war und der ihn nur mit geringer Wajorität ernannt hatte.

Das Ministerium Duchatel-Guizot war in Verlegenheit; es fühlte wohl die Schmach, einen Beamten, dem nichts vorzuwerfen war, und der nur nach höheren Instruktionen gehans delt hatte, einem Abgeordneten so leichtsinnig aufzuopfern.

Baron Sers, mein Prafett, der fich durch diese Magregel gleich mir verlett fühlte, hatte es an ernsten Vorstellungen nicht fehlen lassen; er schrieb unter anderem folgende sehr energische Worte an Herrn Duchatel, Minister des Innern: Das Land sieht mit Bedauern, daß die Regierung ihm seinen Berwalter entzieht, im Augenblick, wo die Bevölkerung Bertrauen zu demfelben gefaßt hat und er felbst nach dreijähriger, mühevoller Arbeit sich der nötigen Erfahrung erfreut, ohne welche keine tüchtige Verwaltung möglich ist. Der Eindruck, den diese Versetzung hier hervorruft, ist um so schmerzlicher, als Graf Dürckheim, selbst ein Landeskind, mit Liebe und Hingebung dem engeren Baterland seine volle Kraft gewidmet hat. Perfonlich ware ich der Regierung Seiner Majestät zu Dank verpflichtet, wenn Graf Dürckheim, welchen ich für den Bezirk Weißenburg vorgeschlagen hatte, mir als Mitarbeiter ferner beigelaffen würde.

Die Antwort des Ministers enthielt banale Entschuldigungen. Der dringlichen Notwendigkeit, der Regierung die Majorität für die künftige Legislaturperiode zu sichern, hieß es, müsse jeder treue Beamte sein eigenes Interesse zum Opser bringen; man vergesse im Ministerium durchaus nicht, daß der betressende Unterpräsekt sich in kurzer Frist die vollkommene Zusriedenheit der Regierung errungen habe und freue sich, demselben die offene Anerkennung der Regierung Seiner Majestät durch Verleihung des Ritterordens der Ehrenlegion erteilen zu können.

Ferner wurde direkt an mich ein verbindliches Schreiben gerichtet, in welchem mir vorgehalten ward, der Bezirk Beronne (im Departement der Somme), der mir nun verliehen, sei viel wichtiger als der von Weißenburg, weil er näher bei der Hauptstadt und überdies durch die Festung Ham, wo Louis Napoleon als Staatsgefangener sich befinde, in den Augen der Regierung unbedingt einen Vertrauensposten bilbe, der zu höherer Beförderung berechtige. Ich dürfe nicht ver= gessen, setzte man bingu, daß dem Unterpräfekten in Beronne die politische Überwachung des Staatsgefangenen in Ham zukomme; über diesen Punkt habe ich übrigens mündliche Instruktionen in Paris einzuholen. Zugleich wurde mir ein Monat Urlaub erteilt, um, wie man sagte, mir die Umsiedlung nach Peronne zu erleichtern. Das alles tröstete mich nicht; die Berleihung des Ordens machte mir durchaus keine Freude, weil ich mir wohl bewußt war, daß diese Gunst viel eher einen Deckmantel für die Schwäche der Regierung bilbete, als sie eine verdiente Auszeichnung für mich war, der kaum acht Jahre Dienstzeit besaß. Es mißfiel mir, einen Orden zu tragen, welchen die meisten meiner älteren und viel verdienteren Freunde noch lange nicht erhalten würden. Die Aussicht in Beronne eine Art Hudson Lowe bei dem Brinzen Louis Na= poleon abzugeben, widerstrebte meinem innern Wesen.

Von meinem mir so lieb gewordenen Bezirke, von meinem so sympathischen und wohlwollenden Chef Baron Sers getrennt zu werden, aus einem angenehmen, nüglichen Wirkungskreis ohne Notwendigkeit herausgerissen, einfach weil es einem Absgeordneten gefallen hatte, sein Votum bei der Regierung auf das vorteilhafteste für sich selbst anzubringen, dem Famisliens und Freundeskreis nun auf lange Jahre entnommen zu

sein, aufs neue das mühevolle Studium eines fremden Bezirkes beginnen, alles was mir sympathisch und teuer war, verlassen zu müssen, im Innern das unheimliche Gefühl der Unhaltbarskeit der politischen Stellungen mit mir tragend, das alles gestaltete die Umsiedlung nach Peronne zu dem peinlichsten Entschluß.

Als noch, um das Maß der Schmerzen vollkommen zu machen, die Gesundheit meiner teuern Frau mir die ernstesten Besorgnisse erregte, war ich auf jenem Punkte der Entmutizung angelangt, wo man gerne alles von sich wirft, was nicht mit dem häuslichen Glück und der innern Zufriedenheit unbebingt verknüpft ist.

So war ich beinahe entschlossen, meine Entlassung einzureichen und mich ins Privatleben zurückzuziehen; nur den ernsten Mahnungen des Präsekten und den Bitten meines Schwiegervaters habe ich es zu verdanken, daß ich diesen dummen Streich (man verzeihe mir das triviale Wort) nicht ausführte.

Ich ergab mich in das Unvermeidliche. Mit dem größten Widerwillen mich gewaltsam losreißend, wanderte ich den 20. Festruar 1844 allein (meine Frau blieb mit unserm Söhnchen bei ihren Eltern), nur von einem Diener begleitet, nach Paris, nicht ohne Hoffnung, bald von dem mir verhaßten Peronne befreit zu werden. Beim Grafen Duchatel, der mich mit kalter Artigkeit empfing, machte ich nicht meine persönliche Kränkung geltend, sondern sprach nur das Bedauern aus, die Verwaltung in eine Lage versetzt zu sehen, welche ihren nötigen Einfluß in der Provinz lähmen müsse. Hierauf erwiderte der Minister folgende Worte, die ich nie vergessen habe: La province nous est indiskerente; c'est la chambre des députés seule qu'il nous importe de gouverner.

Ich schwieg und dachte bei mir selbst: eine sonderbare Herrschaft, welche man mit seiner eigenen Erniedrigung erkaufen muß!

Als ich von dem Prinzen Louis Napoleon, meinem Schutzbefohlenen in Ham sprach, lachte der Minister laut auf und sagte:

D ja, ich vergaß von dem Polichinell zu reden. Diese bêtise impériale werden Sie wohl von oben herab zu beaufssichtigen und zu behandeln haben; allein kümmern Sie sich wenig um ihn. Er ist zwar für uns eine Unannehmlichkeit (un désagrément), doch er ist so ungefährlich, daß wir uns keine Sorge um ihn machen.

Sie haben übrigens keine Wächterrolle zu spielen; denn außer dem Kommandanten der Festung haben wir noch einen ehr abgeseimten (roué) zuverlässigen Agenten der politischen Polizei in Ham, der den Gesangenen nicht aus den Augen läßt und für seine Haft verantwortlich ist.\*)

Ihre Rolle ist nur eine politische. Indem Sie die Resgierung von allem in Kenntnis zu setzen haben, was Sie selbst für nötig und wichtig erachten werden, bitte ich Sie besonders, genau zu melden, welche Personen der Prinz empfängt; denn Sie und das Ministerium des Innern allein können die Einslaßkarten erteilen. Übrigens besucht niemand den Menschen; wer wird seine Zeit bei ihm vergeuden wollen? Der Untersstaatssekretär Herr Passu, der speziell mit der politischen Poslizei betraut ist, wird Sie über alles instruieren, was die Vestung Ham und ihren Gefangenen betrifft.

Da Sie so bald keine Wahlen in Aussicht haben, können

<sup>\*)</sup> Derselbe Agent hat Louis Napoleon, als Maurer verkleidet, ent-wischen lassen.

Sie in Paris verweilen, so lange ich Ihnen nicht Befehl erteilen lasse, sich auf Ihren Posten zu begeben.

Ich empfahl mich und erschien nie mehr im Kabinett des Grafen Duchatel. Seine ganze Persönlichkeit machte mir den widerwärtigen Eindruck eines gewöhnlichen, trockenen Geschäftszagenten. Keine Spur von Leutseligkeit und Courtoisie bei ihm; welch ein Unterschied zwischen ihm und dem seinangelegten Grafen Montalivet!

Wie oft habe ich seit jener Audienz beim Grafen Duchatel an die Leichtsertigkeit seiner Sprache über politische Gegenstände und besonders über Louis Napoleon denken müssen. Kein Wunder, wenn mir jedes Wort im Gedächtnis geblieben ist.

Duchatel war im Ministerium, welches Guizot als Ministerpräsident gebildet hatte und jahrelang (bis 1848) leitete, hauptsächlich Wahlagent; seine einzige Sorge war, die Majorität zu hüten und zu verstärken. Herr Passy, Unterstaatssiekretär, war ein wohlwollender Mann, jedoch nur das gesichulte, passive Werkzeug seines Chefs. Auch er behandelte Louis Napoleon in seiner Unterredung mit mir als einen ganz unbedeutenden, der Regierung gleichgültigen Schwindler.

Bei Herrn Guizot, welchem ich schon früher bekannt war und der mich mit großer Wärme und Teilnahme empfing, konnte ich mich viel freier über die innere Politik und über meine persönliche Lage aussprechen, besonders weil ich dachte und es auch aussprach, daß er gar keinen Teil an meiner Versegung hatte.

Da irren Sie sehr, — sagte er mir freundlich lächelnd, — im Ministerrat ist Ihre Sache zur Abstimmung gekommen, weil man Ihnen und Ihrem Präfekten wenigstens diese Genug= thuung geben wollte, und ich darf Ihnen wohl sagen, daß ich die Waßregel, deren Opfer Sie sind, mindestens für unnötig hielt; da aber Herr Duchatel so sehr darauf bestand, mußte ich nachgeben, um nicht überstimmt zu werden. —

Ich antwortete schücktern: So haben also, wie die meisten Präsekten, auch Ener Excellenz die Überzeugung, daß es gesährlich wird, den Schwerpunkt der Regierung ganz in die Deputiertenkammer zu legen und den Abgeordneten den Einsluß und die Gewalt zu übergeben, welche so notwendig in der Hand der Regierung und in den Händen ihrer Präsekten wären?

Guizot schaute mich verwundert und halb verlegen an, wie jemand, der nicht gerne bose werden möchte und doch nicht ganz zufrieden ift. Mein Gott, - sagte er nach einer kurzen Überlegung — man vergißt stets in Frankreich, daß wir immer noch in einer Übergaugsperiode leben. Man glaubt, es ist so leicht zu regieren; man täuscht sich sehr. In der äußeren Politik ist zwar eine Sicherheit eingetreten, die wir nur der mutigen Festigkeit des Königs verdanken; im Innern aber, obaleich die Aufstände alle niedergedrückt worden sind, besteht noch ein Geift der Auflehnung und der Unzufriedenheit (un esprit d'inquiétude et de fronde), der sich in allen Rlassen der Gesellschaft fühlbar macht und in der Opposition der zweiten Kammer seinen akuten Charakter stets beibehält. es nun einmal unser hartes Los ist, nur mit Majoritäten regieren zu können, so müssen wir diese à tout prix haben. Sie seben, daß man nicht regiert, wie man will, sondern nur wie es möglich wird. -

Die letzten Worte ließ er ganz sanft hinfließen wie eine Art Troft, den er mir beibringen wollte, und verabschiedete

mich mit der höflichen Ginladung, seine Mittwochssoiréen ja nicht zu übergehen.

Bon dieser Audienz blieb mir der Eindruck: Guizot resgiert nicht, sondern wird regiert und läßt sich auf dem jähen Abhang, den die Regierung betreten hat, mit der Majorität hingleiten. Daß Graf Duchatel mit seinem schroffen Wesen und seiner mathematischen Unerdittlichkeit von Herrn Guizot, was die innere Politik betraf, auch nicht einen Wink annahm, hatte ich später nur zu oft Gelegenheit zu konstatieren.

Glücklicherweise war mir der Kabinettschef des Innern, Herr Edmond Blanc, sehr geneigt, was mir erlaubte, den Minister Duchatel selbst nie mehr für meine Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen.

Meine politischen Freunde in Paris gehörten meistens der doktrinären Partei des Herrn Guizot an, fanden es daher ganz natürlich, daß ich, wie man sagt, ins Haus geschlachtet worden. Einer unter ihnen jedoch, der Baron von Sahune, ein weit-läusiger Vetter von mir und ein sehr treuer Freund, beklagte mich aufrichtig und nahm sich meine Sache sehr zu Herzen; durch ihn wurde ich mit dem Grasen d'Haussonville und mit dessen Schwiegervater, dem alten Herzog von Broglie, näher bekannt. Die beiden Häuser d'Haussonville und Broglie, deren liebevolle Aufnahme ich nie vergessen werde, bildeten ebenso wie das Haus der trefslichen Familie von Sahune sür mich in jener Zeit gastfreundliche Asple, wo ich meinen Gedanken und Gesühlen freien Lauf lassen konnte, wie an meinem eigenen Herde.

Ein anderes Haus, dessen Salon ich ebenfalls besuchte, war daszenige der Frau von Montigny-Jeaucourt, einer nahen Berwandten meiner Frau. Der Schwiegervater dieser Dame war der edle Marquis von Jeaucourt (damals ein hoher Sieb-

ziger); unter Ludwig XVIII. Minister und Pair von Frankreich, lebte der Marquis, seit dem Jahre 1840 ganz vom politischen Schauplatz entsernt, nur noch für seine Kinder und für einen engen Kreis auserwählter Freunde.

Dieser ausgezeichnete Staatsmann war die chevalereste Liebenswürdigkeit in Person; die Unterhaltung mit ihm war ebenso besehrend als anmutig und gemütlich. Bei Jeaucourts traf ich sehr oft mit meinem alten Freund, dem General-Inspektor des öffentlichen Unterrichts, Herrn Matter, zusammen, welcher meinen Lesern schon in Espalion vorgestellt worden ist; wir hatten beide große Freude, uns wiederzusehen.

Während ich meine Abende abwechselnd in genannten Häusfern zubrachte, waren die Tage nicht weniger anziehend außegefüllt; in den verschiedenen Ministerien hatte ich gute Bekannte, die ich nicht vernachlässigte, und in der litterarischen Welt manche interessante Persönlichkeit, deren Bekanntschaft ich früher gemacht hatte und die ich jest Gelegenheit hatte, näher zu pflegen.

So z. B. stieß ich eines Tages zufällig auf Ebgard Quinet, der mich mit großer Herzlichkeit umarmte und mich zwang, in seinen Wagen zu steigen und mit ihm nach Hause zu seiner Frau zu sahren. Ich müsse — sagte er — ihm den ganzen Tag schenken, bei ihm frühstücken (es war elf Uhr vormittags) und ihm beständig deutsche Wlusik (so hieß er die deutsche Sprache) machen; Frau Quinet, eine Heidelberger Prosessochter, werde die zweite Stimme in dem Konzert abgeben und er zuhören.

Der Tag flog schnell dahin, aber das Frühstick war den beiden zerstreuten Gatten ganz in Vergessenheit geraten; als gegen drei Uhr nachmittags mein Magen so leer ward, daß kein Nibelungenvers ihn mehr zum Schweigen brachte, erlaubte ich mir bemerklich zu machen, daß man in Paris am Feuer der Poesie zwar herrlich sich erwärmen, jedoch so wenig als am Feuer der Liebe kochen könne. Madame Quinet schreckte aus ihren Träumen laut auf, sprang in die Nüche und holte mit eigener schöner Hand eine kalte Pastete und eine Flasche Bordeaux herauf. Wir sabten und köstlich und lachten über unsern stoischen litterarischen Enthusiasmus.

Wenn ich jedoch später zu Quinet ging, ward es stets abends, nachdem ich zuvor recht gut diniert hatte.

E. Quinet war eine schwärmerisch poetisch angelegte Natur. Großes hat er nicht geleistet. Seine Poesie ließ er in nebelshaften Produktionen, wie z. B. in seinem Masver, verrauchen; seine Philosophie war unklar und von sehr unverstandenem Kantsismus zusammengebraut. Ehrwürdig war er durch seine ehrsliche Überzeugung. Er bestrebte sich in Schrift und Wort, die Republik liebenswürdig zu machen; indem er sie von ihren Erzessen nicht freisprach, sondern auf ihre Mängel und Fehler ausmerksam machte, stellte er das Prinzip hoch über die Thatsachen der Geschichte — immerhin ein höchst unpraktischer Schwärmer.

Lamartine, welchem ich kurz zuvor in einer Gesellschaft bei Herrn von Salvandi vorgestellt worden war, lub mich freundlich ein, ihn in seiner Wohnung zu besuchen. Er hatte von Quinet gehört, daß ich etliche seiner Gedichte ins Deutsche übertragen hatte und bat mich, ihm dieselben mitzuteilen.

Zur bestimmten Zeit fand ich mich ein. In einem sehr eleganten Salon\*) wurde ich von Frau von Lamartine em=

<sup>\*)</sup> Dieser Salon war ein mahres Museum. Auf fleinen und großen Staffeleien prangten die vorzüglichsten Gedichte des französischen Barden in tunstvoller Schrift und durch wundervolle Handzeichnungen großer Künstler

pfangen, welche, im Begriff auszusahren, sich entschuldigte, mir nicht Gesellschaft leisten zu können, weil man sie in einem Armenversorgungs-Komite erwarte.

Frau von Lamartine, damals noch eine junge Dame, war eine hübsche schlanke Gestalt. Ihre Gesichtszüge waren sein und interessant; die Engländerin konnten weder die blonden Locken noch die blauen Augen und besonders nicht der lispelnde singende Accent verleugnen. Man sagte nur Gutes von ihr. Ihren Dichter vergötternd teilte sie alle seine Schwächen, seine Sitelkeit und seine Prunksucht; herzensgut, wie er selbst, wußte sie nie seine Finanzen zu regeln, seinen Wohlthätigkeitsdrang zu mäßigen, überhaupt ihn nicht zu einer vernünstigen Sparsamkeit anzuhalten. Man versicherte, daß, während die beiden Gatten schon Schulden über Schulden hatten, sie Tausende an die Armen verschenkten.

Als Lamartine eintrat, mußte ich vor allem seine freundsliche vornehme Erscheinung bewundern. Die große schlanke Gestalt, die elegante Haltung, der schöne würdige Kopf mit den großen dunksen Augen und der hohen Dichterstirne, ganz für den Lorbeerkranz gesormt, der weiche harmonische Klang seines wundervollen Organes und die einfachen und doch so anziehenden Worte, die er sprach — alles das bezauberte mich bergestalt, daß ich nur mit bebender Stimme und mit Beklommenheit auf seine Fragen antwortete. Ich sah den Mann, der mir seit vielen Jahren durch seine Dichtungen so innig befreundet

illustriert. Schöne wertvolle Gemälbe zierten die Wände; viele derselben waren Erinnerungen der Orientreise Lamartines, andere hingegen Berherrlichungen seiner Werke. Mitten unter den Staffeleien und umgeben von Blumen und Kränzen stand die hübsche Marmorbuste Lamartines von Pradier auf einem antiken Postamente.

war, mit dem ich so viel gedacht, empfunden und gelebt hatte, mit einer Begeisterung an, die ihm ein sanstes Lächeln abzwang. Er nahm meine Hand, drückte sie herzlich in seine beiden Hände und sagte: ich sehe, Sie kennen mich besser, als ich Sie kenne, und Sie denken an vieles, das ich auch für Sie geschrieben habe. Aber jetzt ist das längst vorüber. Poesie ist nur noch Erinnerung in meinem Herzen; ich din ganz in eine fremde Welt geraten. — Dann sprach er von der Freude, die er empfinde, zum erstenmal von einem Deutschen und einem Welt=manne ("homme du monde" wie er sich ausdrückte) eine Über=setzung einer seiner Dichtungen zu besitzen\*). Er dat mich um mein Manustript, das er einem deutschen Freunde mit=teilen wolle, und verabschiedete mich mit der Entschuldigung, er habe heute in der Kammer zu sprechen.

Ich hatte ihn gesehen, gesprochen und war entzückt von ihm. Eine mir sehr werte alte Cousine, Frau Augustin Perier, geborene Freiin von Berckeim und Schwägerin des berühmten Staatsmannes Casimir Perier, lebte damals sehr zurückgezogen in Paris, nur ihren Berwandten und Freunden zugänglich. Bei dieser geistreichen und liebenswürdigen Dame brachte ich manche heitere und trostreiche Stunde zu; ihre Unterhaltung war so anmutig und wizig, daß man, auch allein mit ihr, einen genußreichen Abend zubringen konnte. Als ich ihr erzählte, wie nahe ich daran war, das Hest nach der Klinge zu wersen, wie man sagt, und mich der Landwirtschaft zu widmen, sagte sie schesmisch lächelnd: D welch schöne Schasherden hätten Sie dann gezogen und von den Lämmern gelernt, wie das Weiden und Wiederkäuen so herrlich auf dem Lande ist. —

<sup>\*)</sup> Geibel und Leuthold haben erft später einiges von ihm übertragen.

Ich merkte mir's und sprach nie mehr von meiner Grille, den Staatsdienst zu verlassen. Als ich dieser gescheiden Frau meine Unterredung mit Duchatel über Louis Napoleon erzählte, sagte sie: nein, das ist zu oberstächlich! Louis Napoleon hätte zweimal den Strang verdient; er fängt ein drittesmal wieder an, et alors il réussira. Nur der Mensch ist ein Esel, welcher kein sestes Ziel versolgt. Lassen Sie nur den nicht entwischen! Er ist kein gewöhnlicher Schwindler, wie die Herren denken. Casimir Perier hätte ihn erschießen lassen.

Um endlich jeden Augenblick meines damaligen Aufent= haltes in Paris vollkommen auszufüllen, erschien auch Fürst Louis Wallerstein, der ältere Bruder meiner Schwägerin und früher baierischer Staatsminister, als außerordentlicher Gesandter vom König Ludwig mit einer geheimen Mission am französischen Dem genialen Staatsmanne mußte ich nun meine beste Zeit widmen; es war ihm sehr angenehm, bei Beginn seiner Mission einen vertrauten Bekannten, dem die französischen Verhältnisse nicht fremd waren, um sich zu haben. Manchen Dienst war ich ihm zu leisten im Stande, namentlich indem ich ihm riet, sich besonders an den Grafen Montalivet und an den General Athalin zu halten, weil mir der Ginfluß diefer beiden Männer auf den König bekannt war, und weil ich gleich fühlte, daß das ganze Sein und Wesen des Kürsten ihnen sympathisch sein werde. Den Erfolg, den Kürst Wallerstein in Baris für seine Sendung erlangte, hatte er, wie er mir später versicherte, besonders diesen beiden Männern zu verdanken.

Höchst interessant war mir das Urteil des Fürsten über die damaligen politischen französischen Verhältnisse. Er beshauptete, Frankreich habe niemals eine günstigere äußere Poslitik verfolgt, als in den zehn letzten Jahren; das Vertrauen

in die Geschicklichkeit Louis Philipps sei allgemein bei allen Monarchen. Überall müsse man erkennen, daß Europa ihm allein den Frieden verdanke, was ihm auch den schmeichelhaften Namen "Napoleon des Friedens" verliehen habe.

Im Ausland — sagte er — ist euer König viel wertsgeschätzter als hier bei seinem eigenen Bolke. Aber im Innern des Reichs oder, besser gesagt, hier im tollen Kopse des Reichs, da sieht es meiner Ansicht nach sehr bös aus. Iede Leidenschaft ist, bei den Bessern sogar, rein zügellos. Ich bin von den Reden in der Kammer entrüstet und entsetz; da untergräbt jeder Oppositionsmann, auch der kleine eminente Herr Thiers, alle Fundamente der monarchischen Gewalt. Die Regierung gleicht einer belagerten Streitmacht, die ihre besten Kräfte in einer beständigen Notwehr zu erschöpfen scheint. Die Angrisse gehen bis zum Thron hinauf, und ich fürchte, es endet wie anno 1830.

Ob die Nation noch das richtige Gefühl ihrer Selbst= erhaltung besitzt, scheint mir sehr zweifelhaft; daß sie aber im Fall eines europäischen Krieges den wilden Patriotismus und die Opferwilligkeit von den neunziger Jahren nicht mehr haben wird, das bin ich sest überzeugt.

Die Franzosen haben nichts mehr, für das sie schwärmen könnten. Die monarchische und die dynastische Anhänglichkeit ist rein verschwunden; es giebt für dieses Bolk kein sestes Prinzip mehr, an welchem es festhalten will. Alles ist abgenützt; nur der gräßliche Materialismus und der Egoismus der Bourgeoisie sessen noch an Louis Philipp.

Seit 1793 begeistern sie sich nicht mehr für einen hohen Gedanken, für ein Prinzip, nur noch vorübergehend für eine imposante Persönlichkeit.

Dirabeim, Grinnerungen, I. 3. Mufl.

Nach Louis Philipp hätte ein Napoleon mehr Chance als ein Bourbon.

Wir haben ja einen kleinen Napoleon, den ich jetzt hüten soll, bemerkte ich lachend und erzählte, wie die Minister Louis Napoleon beurteilten. — Lieber Freund, erwiderte Wallerstein sehr ernst, in der Politik weniger noch als im gewöhnslichen Leben ist es erlaubt, schlechtweg irgend jemanden zu versachten. Robespierre war eine kleine unansehnliche Figur, durch wenig Talent ausgezeichnet. Er hatte aber einen zähen Willen und strebte nach einem Ziel; er schien den Zeitgenossen ein lächerlicher Schwärmer, und welche Gewalt hat er über sein Land ausgeübt!

Wenn ich dir raten dürfte — setzte der Fürst hinzu — so würde ich dir sagen: behandle deinen Gesangenen mit der seinsten Courtoisie; es wird klüger sein, als ihn lächerlich zu machen. Man ist kein gewöhnlicher Kopf, wenn man Jahre lang an einer Zuversicht sesthält und keine Opfer scheut, zu dem vorgesteckten Ziele zu gelangen\*). —

Die Worte des Fürsten, die so auffallend mit dem Ursteil der Cousine Perier übereinstimmten, frappierten mich sehr. Auf einer Seite der scharfe Blick eines eminenten Staatsmannes, auf der andern das Urteil des nüchternen, klaren Versstandes einer mir so imponierenden Frau: beide mir auf meinem Weg nach Peronne dieselbe Mahnung erteilend — das war doch wenigstens beachtenswert.

Ich fragte den Fürsten, welche Gründe er eigentlich habe

<sup>\*)</sup> Fürst Wallerstein hatte mir das trauliche "du" anbesohlen, doch dutte ich ihn nicht, weil er um 20 Jahre alter war als ich, und wir übrigens meist französisch sprachen, eine Sprache, in welcher das "du" allzu familiär klingt.

zu glauben, daß ein Napoleon in der Folge mehr Hoffnung auf den Thron haben könne als ein Bourbon. Er antwortete: Thut man denn nicht alles bei euch, um den Napoleonismus aus der Vergessenheit zu ziehen? Hast du Thiers Geschichte der Revolution und des Kaiserreiches nicht gelesen? Das ist ja die höchste Vergötterung des Corsen in der hinreißendsten Sprache und mit den großartigsten Vildern vor die Einbilbungskraft des Volkes hingezaubert. Und jetzt spricht man davon, die sterbliche oder vielmehr die unsterbliche Hülle des Abgottes nach Paris zu bringen. Den sollten sie ruhen lassen, wo er ist.

Als Napoleon I. von der Insel Elba zurückgekommen war und zum zweitenmal den Thron bestiegen hatte, hat er gesagt: Die Bourbonen haben mich zurückgebracht. Wird man es mit dem Neffen auch so machen?

Die Napoleoniden, wenn sie noch so klein sind, tragen einen Riesennamen, der sie emporhebt. Bei uns in Baiern und in ganz Deutschland ist kein Dorf, in welchem nicht das Bild des großen Mannes in mehreren Häusern zu sinden wäre; ich denke, in Frankreich ebenso. Ich glaube wohl, Louis Philipp wird sich auf dem Throne halten durch seine große Erfahrung und Geschicklichkeit, allein für seine Dynastie möchte ich meinen Kopf nicht einsetzen. —

Eines Morgens beim Déjeuner (bas ich jeden Tag bei ihm einnehmen mußte) sagte mir der Fürst: Weißt du, daß du diesen Abend mit mir zu deinem Könige fährst? — Das geht nicht an, erwiderte ich, es ist bei uns nicht erlaubt, ohne Einladung im Salon der Königin zu erscheinen, besonders wenn man nur Unterpräsekt ist. — Das ist mir ganz einerlei; du kommst mit mir als mein Verwandter, erscheinst im Frack mit

Orden und wirst sehr gut empfangen werden; denn ich habe den General gebeten, beim König um die nötige Erlaubnis einzukommen und hier ist die zustimmende Antwort.\*) —

Die Geschichte war mir höchst unangenehm, doch konnte ich nicht anders; ich mußte zu Louis Philipp sahren, bei dem ich eigentlich gar nichts zu thun hatte. Um 9 Uhr abends wurden wir in einer Hosequipage abgeholt. Als wir, durch den Dienstkammerherrn gemeldet, in den kleinen Salon der Königin eintraten, saßen die Königin Marie Amelie, die Herzogin von Orleans, die Prinzessinnen Clementine und Marie mit einer alten Hoshame am runden Tisch, mit weiblichen Arbeiten beschäftigt. Bor der Herzogin von Orleans war ein Buch aufsgeschlagen; den Titel konnte ich nicht lesen, aber ich sah, daß es ein deutsches war. Der König stand am Kamin, den Rücken dem Feuer zugewendet. Er war im blauen Frack mit gelben Knöpfen, in weißer Cravatte und Weste, perlgrauen Beinkleidern und groben Schuhen.

Als der Fürst eintrat, ging ihm Louis Philipp einen Schritt entgegen, streckte ihm beide Hände hin, mit welchen er derb die seinige schüttelte; dann sagte er: charmé de vous revoir chez moi, Prince — und als ich nach einigen Worten vorgestellt wurde, brummte der Monarch ziemlich unwirsch: Sie sind Essäger, Herr Graf? der elsäßische Abel hat sich von jeher beim Volke verhaßt gemacht wegen seiner ewigen Jagdstreitigkeiten mit den Bauern. — Da sagte Fürst Wallerstein verbindlich aber ernst: Sire, mon parent, le Comte Dürck-

<sup>\*)</sup> Die Antwort Iautete: S. Majesté recevra avec plaisir, ce soir, S. A. le Prince de Wallerstein, accompagné de Mr. le Comte de Dürckheim, son parent.

heim, a l'honneur d'être Sous-Préfet au service de V. Majesté, et n'est point chasseur.

Die Lektion war gut und fruchtete augenblicklich; die Majestät veränderte Ton und Stimme und fragte mich ziemslich gelassen: Où allez-vous? — A Péronne, Sire, war die kurze Antwort; darauf der unhösliche roi-citoyen: Péronne? encore une forteresse, nous avons dien des choses à faire en France!

Ξ

Das war alles; Louis Philipp grüßte kaum und nahm den Fürsten beim Arm, um ihn in einen anstoßenden Salon zu führen, wo er sich eine halbe Stunde ziemlich laut lachend mit ihm unterhielt. Ich stand allein am Ramin und machte, scheint es, ein sehr sinster' Gesicht, denn die gute Königin besichied mich zu sich und redete mich mit der zärtlichsten Stimme an: Vous allez à Péronne, Comte, soyez dien prudent, c'est un pays malsain, plein de marais et toujours des inondations.

Die gute Frau wollte die Grobheit des Gemahl wieder gut machen und fügte leise hinzu: le roi est très fatigué aujourd'hui, il a tant de choses qui le préoccupent.

Sch bankte in wenigen Worten ehrfurchtsvollst und sagte bann: Je comprends que S. Majesté n'a pas vu mon apparition avec plaisir; elle est contraire aux usages de la cour; mais le prince m'ayant sait annoncer au Roi par le Général Athalin, je ne pouvais pas reculer. —

Vous avez très bien fait, Monsieur; pour des hommes de votre naissance les portes des Tuileries ne se ferment pas, war die liebenswürdige Antwort.

Die Königin stellte mich dann selbst der Herzogin von Orleans und den beiden Prinzessinnen vor, welche mich mit

sewohner ausfragten. Während die Herzogin noch mit mir sprach, kam der König mit Wallerstein wieder in den Salon zurück und machte sich sogleich mit dem Kaminseuer zu schaffen; er holte mit eigener Hand ein großes Scheit Holz aus einem anliegenden Kabinett und legte es langsam in dem Kamin zurecht. Als die Herzogin demerkte, daß ich lächelnd zusah, sagte sie in deutscher Sprache: nicht wahr, das wundert Sie, daß der König selbst sein Holz herbeiholt? Es zerstreut ihn und er läßt sich's nicht nehmen.

Der Fürst Wallerstein konversierte mit der Königin. Plötzlich erscholl dieselbe harte Stimme, die mich so artig begrüßt hatte und man hörte den König barsch rusen: je lui ai déjà parlé! — Ein alter ehrwürdiger Oberst, dem die Worte galten, zog sich beschämt zurück und schlich ohne Abschied aus dem Salon; der Unglückliche hatte noch ein Anliegen gehabt und sich noch einmal anmelden lassen.

Im Augenblick ba ber König sich zum zweitenmale so unliebsam gezeigt hatte, sah mich Fürst Wallerstein an und gab mir den Wink zum Rückzug.

Wir drückten uns nach kurzer Entlassung, beibe heilfroh, bem drückend langweiligsten Salon der Christenheit endlich ent-weichen zu können.\*)

Im Wagen sagte der Fürst: Ma parole! cela n'etait pas royalement amusant. — Nein, bemerkte ich, es war weder

<sup>\*)</sup> Als die herzogin von Montpenfier im Jahre 1848 nach der Flucht der königlichen Familie mit herrn und Frau Eftancelin bei furchtbarem Sturm und Regen in einer kleinen Wirtschaft in der Normandie übernachten mußte und Frau Eftancelin sie bedauerte, sagte sie mit jugendlichem Humor: Ach! es ist hier doch mehr Abwechslung als am runden Tisch in den Tuilerien.

lustig, noch königlich. Hingegen war es belehrend für Louis Philipp; denn Sie haben ihm, Fürst, seine Grobheit recht artig zurückgegeben. Ich aber habe erfahren, zum zweitenmal in meinem Leben, daß Louis Philipp mein König nicht ist und deswegen hat mir seine Unart durchaus keine Wirkung gemacht; ja, wenn er mein rechter König wäre, so könnte ich untröstlich sein nach diesem Empfang. — Ich, sagte der Fürst, habe deine ruhige Fassung bewundert; es war mir bang, du könntest absahren, wie der arme alte Oberst, der mir im Herzen leid that. Ich glaube, wenn er ein Barrikadenheld wäre, so hätte ihn le Roi umarmt. —

Beim Souper, bei welchem nur die beiden Gesandtschaftssekretäre des Fürsten und ich zugegen waren, erzählte der erstere, der König habe ihn während seines Aparté mit ihm
beständig von allen möglichen Hoscancans der europäischen
Fürstenhäuser unterhalten, habe mitunter ziemlich schlüpfrige
Anekdoten in nicht sehr gewählter Sprache erzählt, ihm, kurz
gesagt, den unangenehmsten Eindruck gemacht. Es schien mir
fast, schloß er, als wolle der König mir beweisen, wie gut informiert und wie vertraut er an allen Höfen sei. —

Einige Tage nach dieser Aventure bekam ich vom Ministerium den Besehl, auf meinen Posten zu eilen, obgleich mein Urlaub noch nicht ganz abgelaufen war.

Nachdem ich mich allenthalben ruhig beurlaubt hatte, ließ ich am 29. März um 8 Uhr Postpferde bestellen und fuhr in meinem neuangekausten Wagen von Paris weg, nicht ohne im Vorbeisahren den Tuileriengarten noch einmal bewundert zu haben, in welchem alles ansing zu grünen; auch der berühmte Kastaniensbaum des 20. März, der blühte, als Napoleon von der Insel Elba zurückkam, stand jest im vollen Schmuck seiner Blüten da.

In sechs Stunden erreichte ich Amiens, die Hauptstadt der Picardie und die Residenz meines Präsekten, oder, besser gesagt, meiner Präsektin; denn wie Rom einst eine Päpstin, Iohanna, gehabt haben soll, so sand ich eine Dame als wirk-lichen Leiter des Departements de la Somme, und diese war kein mythisches Wesen, sondern eine wahre, kräftige, männliche Präsektin mit Fleisch und Bein. Sie war die Schwester des Grasen Duchatel, eine starke Vierzigerin, die, an einen schwächtigen unentschlossenen bescheidenen Unterpräsekten vermählt, alsobald zur Präsektin promoviert worden.

Als ich mich in der Präfektur melden ließ, kam sogleich eine Einladung zum Diner um sechs Uhr mit einem Postsskriptum: Madame X recevra Monsieur le Sous-Préset à cinq heures et demie. Punkt halb sechs Uhr erschien ich im Frack und weißer Halsbinde im sehr schönen Salon der Frau Prässektin.

Am Kamin saß eine stattliche Dame mit ernsten napoleonischen Gesichtszügen und einer durchaus männlichen Haltung.\*)

Madame entschuldigte den Herrn Gemahl, der bald ersscheinen würde, und sing sogleich an, mir meinen Bezirk außstührlich zu beschreiben und mir auf sehr geistreiche Weise, wenn nicht Verhaltungsratschläge doch deutliche Winke zu geben, wie ein Unterpräsekt in Peronne sich verhalten solle, um, wie sie sagte, prendre de suite le haut du pavé, d. h. sogleich sest aufzutreten. Es siel mir auf, daß von Louis Napoleon nicht die Rede war, und ich hütete mich wohl ihn zu nennen.

<sup>\*)</sup> Graf Duchatel glich ebenfalls bem erften Napoleon und auffällig seiner Schwester, bei welcher jedoch das napoleonische Profil und die hohe Stirne, noch ausgeprägter, unangenehm berührten.

Kein Wort brauchte ich zu sprechen, die Herrin sprach geläufig für uns beide; nachdem ich andächtig eine gute Viertelstunde die Lektion angehört hatte, erschien der Herr Gemahl.

Der hatte kein napoleonisches Profil und kein herrisches Benehmen, sondern er stellte einen kleinen blonden höchst besicheidenen und schüchternen Mann vor, der beständig seine Frau im Auge hatte und mit ihr zu reden oder sie zu besragen schien, wenn er mir antwortete; sehr oft unterbrach sie ihn und widerssprach ihm meistens, wenn er es wagte, eine eigene Meinung zu äußern.

Die Unterredung war für mich, der nicht an ein solches Weiberregiment gewöhnt war, höchst peinlich.

Während und nach dem Diner gelang es mir, die Unterhaltung von politischen und Verwaltungssachen abzulenken, und sobald es die Höflichkeit erlaubte, drückte ich mich aus einem Salon, in welchen ich mir heilig gelobte, nie mehr einzutreten, wenn ich nicht dazu genötigt sein würde.

Den andern Morgen hatte ich eine Unterredung mit meinem neuen Chef, während welcher ich Gelegenheit fand zu erkennen, daß es ihm weder an Kenntnissen noch an gesundem Verstand fehlte, aber gewiß an Willenskraft, die bei ihm ganz gebrochen schien. Bedauernswert war dieser Schwager des Ministers und noch bedauernswerter der Gemahl der gewaltigen Schwester.

Meine Audienz war kurz und unbedeutend: wenn ich um eine Auskunft über Lokalverhältnisse meines Bezirkes bat, sagte er einige nichtserklärende Phrasen und schloß stets mit der Formel: Il faudra voir cela par vous-même.

Den übrigen Teil des Tages benützte ich, um die üblichen Besuche zu machen und mit den Bureauchefs bekannt zu werden; da sah ich bald, an welche Heiligen ich mich halten könnte, wenn ich Rat und Stütze brauchen würde.

Am folgenden Tag machte ich mich früh auf und fuhr meinem Bestimmungsort Peronne neugierig, wie man es immer ist, wenn man Bekanntschaft mit einer Arrestlokalität zu machen hat, ebendeshalb aber auch ziemlich mißmutig entgegen.

Die Straße von Amiens nach Peronne (gepflastert wie alle Hauptstraßen im weiten Umkreis von Paris) zieht erst burch ein langweisiges Hügelland meisenweit dahin, um dann burch eine lange Reihe von Teichen und Moorgründen allmäh-lich nach der Festung Peronne zu gelangen.

Nichts zerstreut das müde Auge, als von Zeit zu Zeit eine riesige Windmühle mit dem Müller in der weißen Zipfelstappe am Fensterchen und dem schreienden Eselchen vor der Thüre. Ach, was für dumme naseweise Gesichter hatten all diese Windmüller! einer sah dem andern so langweilig ähnlich, wie die Clowns im Zirtus; es kam mir vor, als hätte sie ein böser Sput an die Straße gebannt, um Vorüberziehende zu soppen. Auch die Bauern, die ich sah, glichen sich wie verwünschte Brüsder; sie hatten alle, Männlein und Weiblein, den garstigsten Thpus eines recht bornierten Volkes. (Der Picarde jener Gegend ist bekannt für seine Dummheit.) Und ich bekam von meinem lieben Elsaß, wo alles so malerisch sich dem Auge darstellt, Menschen und Landschaftsbilder so freundlich anzuschauen! ach, es übersiel mich in diesem prosaischen Lande ein unaussprechsliches Heinweh, das ich nie empfunden hatte.

Auf dem langen Wege hatte ich nicht ein einziges ftattliches Dorf gesehen, im Hügelland nur einzelne Höfe, in großen Entfernungen von einander in dem unermeßlichen Raum ausgestreut. Ungeheure Fruchtschober, höher als die Wohnungen aufgetürmt, umringten jedes Haus und zeugten von der Fruchtsbarkeit des Bodens; keine Wiesen, keine Wälber und keine Berge.

Scharen von kräftigen Bettlern begegneten mir. Sie marschierten wie Leute, die resolut ein eilig Geschäft zu vollsbringen haben; alle trugen schwere Bündel auf dem Rücken und waren mit langen Knotenstöcken bewaffnet. Diese frechen Banden waren, wie mir sogleich der Positillon sagte, die Erbstrankheit der Picardie; seit Jahrhunderten besteht hier der Prossessionsbettel und ist, wie wir bald sehen werden, nicht außsurrotten.

Wit solchen Bilbern umgeben und unter so trüben Einsbrücken fuhr ich über mehrere Brücken und Fallbrücken durch die lange Vorstadt; dann durch enge Straßen, um endlich das noch engere Portal der Unterpräsektur zu erreichen.

Als der Wagen in dem kleinen Hofraum anhielt, sah ich vier Herren in schwarzen Fracks in Reihe und Glied stehen, und als Vordermann einen fünften dickbeseibten Kameraden, der sogleich das Wort ergriff, um sich selbst und die andern Herren vorzustellen: Rombard, ancien capitaine d'infantorie légère, actuellement chef du cadinet de Monsieur le Préset, à Péronne, pour lui rendre mon hommage et lui présentor mes sous-ordres. Bei den letzten Worten schaute er seine Mannschaft six an, wie ein Oberst dei der Parade die Truppen mustert; dann begrüßte mich militärisch der alte Veteran, der schon lange den Säbel mit der Feder vertauscht hatte und mir sogleich durch sein joviales Benehmen und sein aufrichtiges energisches Gesicht den besten Eindruck machte.

Unwillfürlich erschien mir im Gegensate zu Rombards gutmütigem kräftigem Wesen mein langer pedantischer Spitssind Saltel in Espalion; der Tausch, obgleich nach langen Jahren erfolgt, erheiterte mich und machte mir die neue Bekanntschaft nur desto interessanter.

Ich brauchte wahrlich ein gutes Geschöpf, um nicht in ben großen leeren, sehr duster und öde aussehenden Räumen der Unterpräsektur von Peronne dem Spleen vollkommen anheimzufallen.

Rombard hatte mit seiner Attention drei Zimmer, einen Kleinen Salon, mein Schlafzimmer und ein schönes, helles Arsbeitszimmer sorgsam bereiten lassen und mit den vorhandenen Wöbeln so gut es ging ausgestattet. In jedem Zimmer brannte ein helles Kaminseuer und auf den Tischen standen große Sträuße von Beilchen, Primeln und sonstigen kleinen Frühlingssblumen.

Indem ich die Räume musterte und nicht ohne Rührung dem dicken Mitarbeiter meinen herzlichen Dank aussprach, betrachtete ich mir den Wann etwas näher und war erstaunt, unter der massiven Hülle einen ganz feinen Kern zu entdecken.

Rombard, ein Mann von kaum fünfzig Jahren mit großen bunklen Augen, einer hohen Stirne, einer etwas starken Habicht= nase und einem ungeheuern Schnurrbart, der nur selten die blendendweißen Zähne erblicken ließ, hatte in seinem Gesichts= ausdruck eine seltsame Mischung von männlicher Energie und beinahe kindlicher Naivetät.

Das Schickfal war mit dem Manne ziemlich hart umgegangen. Als Soldatenkind von einem Regimente erzogen, war er im achtzehnten Jahre schon Fähnrich und machte noch die letzten Feldzüge von 1813—1816 mit; in Montmirail schwer verwundet, wurde er mit der Ehrenlegion dekoriert. Nach Napoleons Sturz zählte er unter die unglücklichen napoleonischen Helden, welche die Restauration wegen Treue und Bravour auf halben Sold gesetzt hatte, einen Sold, von welchem sie un= möglich leben konnten.

Rombard rührte sich und bekam eine kleine Anstellung in einer Privatindustrie, von welcher er knapp und kümmerlich lebte, bis ihn im Jahre 1830 die Regierung Louis Philipps wieder in die Armee aufnahm; er diente in Afrika unter Lamoricière und eroberte sich bald den Hauptmannsrang und das goldene Kreuz. Im Jahre 1838 kam sein Regiment nach Beronne und da faßte den Tapfern Gott Amor in seine rosigen Schlingen; er verliebte sich in ein anständiges, hübsches, nicht unvermögendes Bürgerskind, heiratete und ließ sich bald darauf pensionieren. Aber ruhen konnte der rührige Kopf nicht; er arbeitete zuerst als Konzipist in der Intendantur und wurde bald von einem gutinspirierten Unterpräsekten von Peronne zum Chef de Cadinet ernannt.

So hatte ich denn für meine vorübergehende Thätigkeit im neuen Bezirke eine zuverläffige und ganz angenehme Stütze.

Daß der Mann mein ganzes Zutrauen in Einem Tag eroberte, muß den Leser nicht wundern. Denn er erklärte mir offenherzig gleich bei der ersten Unterredung, er sei Napo-leonist bis ins innerste Mark; da er aber seinen Napoleons-Kultus im Herzen verberge und auch verpslichtet sei, treu der jezigen Regierung zu dienen, habe er dasselbe Bekenntnis mei-nem Vorgänger abgelegt und sich streng zur Pflicht gemacht, sonst nie von seinen Gesinnungen zu sprechen, habe sich auch stets geweigert, irgend eine Korrespondenz mit dem Komman-danten des Forts von Ham oder dem Aufsichtskommissär zu führen. Das müsse, betonte er ernst, der Herr Unterpräsekt selbst und geheim besorgen; denn, setzte er bewegt hinzu, il sechappera, j'en suis sür. — Ich war erstaunt; wie konnte er

bie Flucht des Prinzen vermuten, wenn er sich doch in nichts mischte, was denselben betraf? Darauf erwiderte er: Je ne saurais rien dire, si ce n'est que cet homme extraordinaire est guidé par son étoile; il régnera un jour sur la France.

Der Abend, der erste in meinem neuen Exil, verstrich schnell in der Gesellschaft dieses biedern Menschen, dessen innerer Wert mir so unerwartet und plötzlich klar wurde. Mein Diener holte aus dem nahen Hotel ein hübsches Diner für zwei Herren, und ich behielt meinen Bureauchef bei mir bis spät in die Nacht hinein, die Zeit benützend, um über Land, Stadt und Leute die ersten nötigen Notizen zu nehmen und mich so in Kürze für die zu erwartenden Besuche vorzubereiten.

Aus dem freimütigen Gespräche Rombards entnahm ich, daß in Peronne und Umgegend das napoleonische Element sehr vorherrschend war. Das darf Sie nicht wundern, sagte er, die große Menge der alten Diener Napoleons, die hier im Lande im Ruhestand ansässig sind, könnte das schon hinlänglich erklären; dann müssen Sie nicht vergessen, daß Peronne die Geburtsstadt Bérangers ist und seine napoleonischen Lieder von groß und klein täglich gesungen werden und, wenn in einer Kneipe drei oder vier Männer beim Beine sigen, wird nichts erzählt als kriegerische Thaten des Grand Empereur.

Es war Ein Uhr als ich mich schlafen legte; die ganze Nacht träumte ich von dem Prinzen Napoleon und erwachte früh morgens mit dem unheimlichen Gefühle eines Soldaten, der seinen Wachtposten verlassen hat und dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Ich öffnete die Gardinen meines Fensters; die Frühlingssonne beleuchtete in erster Nähe eine Reihe von glänsenden Bajonetten, die über den hart vor mir stehenden Festungsswall hinzogen. Es kam mir sast vor, als sei ich auch ein Gefangener. Hinter dem Wall schweifte der Blick über eine weite, von Schilf und Geröhre unterbrochene Wassersläche; kreischende Kibizen flogen hin und her, Scharen von Wildenten lagerten hie und da an den sandigen Strandstellen und der bedächtige Fischreiher, auf einem Beine ruhend, brüstete sich wie ein Philosoph neben schwimmendem Wasserwilde.

Das war wohl eine traurige Aussicht; doch ich hatte anderes zu thum als zum Fenster hinauszuschauen. Kaum hatte ich gefrühstückt, so erschien auch schon der Schwarm schwarzsgeschwänzter Fracks: der Herr Bürgermeister Ducaurroi mit seinen Käten, der Playkommandant Major Lestocquoi, der Staatsprokurator Rabache, der Präsident des Gerichts Tatesgraim u. s. w. — Figuren und Namen, wie einem Lustspiele entlehnt oder dafür geschaffen.

Nie sind mir seither Menschen gleichgültiger gewesen als diese Herren alle. Mein Gott, ich will ja annehmen, daß sie die besten Leute der Welt waren, trot ihrer nordischen Kälte und Gezwungenheit; allein ich wollte sie ja gar nicht kennen lernen und in mir sprach's: macht nur, daß ihr mich in Ruhe laßt; wir werden uns ja kaum gesehen haben, so bin ich schon weit von euch.

Sehr ungerecht war gewiß meine üble Laune; aber wer kann in solchen Verhältnissen guter Laune bleiben, wer ganz die Stimmung unterdrücken? Zum erstenmal, ich darf es sagen, mißsiel ich beim ersten Erscheinen meinen Mitgenossen des irdischen Beamtenlebens. (Im Himmel wird uns Gott vor Beamten hoffentlich behüten.) Il a l'air d'un Anglais mécontent, sagten die einen; die andern: c'est un lourd Allemand u. s. w.

Den andern Tag wurde mir natürlich alles wiedergefagt;

benn in Peronne würden die Leute ersticken, wenn sie nicht ausplaudern könnten, und zwar an die rechte Abresse.

Den andern Tag bei Erwiderung der Besuche bemühte ich mich, meine ganze Liebenswürdigkeit hinzustreuen; es war umsonst, der erste Eindruck hatte mich schon gerichtet.

Zwei Herren, welchen ich weniger sauertöpfisch vorgekommen war und die auch mir gleich gefielen, nahmen mich in ihren Schutz und bestrebten sich, mir um so angenehmer zu sein, als die andern Herren über mich herfielen.

Der eine, ein älterer Herr, war Oberstlieutenant des Genies, Herr Lefedre, der zweite, ein Mann in meinem Alter, Substitut des Staatsprokurators und ein ebenso gebildeter als angenehmer Herr. Diesen beiden guten freundlichen Seelen verdankte ich die wenigen heitern Stunden, die ich in Peronne verlebt habe. Wir bildeten sogleich einen gemeinschaftlichen Tisch im ersten Hotel und brachten alle freien Abende mit einander in Gespräch und Kartenspiel zu.\*)

Der Fasching war vorüber, daher hatte ich keine Einsladungen zu befürchten. Die Damen von Peronne waren sehr streng katholisch und fasteten und beteten sich krank, während die Herren, wie meistens in den französischen Städten, Volstairianer von Geburt, keiner religiösen Disziplin gehorchten und im Kasino speisten.

Meine Gemütsstimmung war der strengen Arbeit durch= aus nicht günftig, allein das Pflichtgefühl gewann bald die

<sup>\*)</sup> Bei Oberst Lefebre spielten wir gewöhnlich in einem niedlichen Salon, der im großen runden Turm des Festungsschlosses eingerichtet war. Dieser Turm soll Ludwig XI. im Jahr 1468 als Kerker gedient haben, nachdem Karl der Kühne, Herzog von Burgund, ihn in der Schlacht von Peronne bezwungen und gesangen genommen hatte.

Oberhand über Heimweh, Kummer und bose Laune; ich machte mich entschlossen an das Studium meines Bezirks.

Da sah es recht trübe aus. Schlechte Schulen, große Unwissenheit in den verschiedenen Volksschichten, blutarme Gemeinden und irische Zustände in der Verteilung des Grundsbesites. Große Güterkompleze, reichen Herren angehörend, die meistens in Städten wohnten, ihre Domänen verpachteten und sich weiter nicht um Wohl oder Weh des Landes bekümmerten. Daher ein grenzenloses Elend bei den Proletariern, die troß der hohen Löhne nicht arbeiten wollten.

Der Bettel mit Drohungen, Diebstahl und Brandstiftungen war seit undenklichen Zeiten so eingewurzelt, die mit Knütteln bewaffneten Banden dieser neuen Geusen schlechter Art so wohl organisiert, daß alle gesetzlichen Maßregeln an der Größe des Übels scheiterten.

Die Statistik des Departements zeigte dreißigtausend Prosesssionsbettler, die, jeder Arbeit ausweichend, nur von ihren ergiebigen Streifzügen lebten; von dieser Zahl des gefährlichen Gesindels kamen ungefähr zehntausend auf meinen Bezirk.

Die Berichte der Gendarmerie, die Klagen der Bürgermeister und die Notruse der wehrlosen, vereinsamten Pächter, die buchstäblich von den verbrecherischen Banden gebrandschatzt waren, ließen mir keinen Zweisel, daß die energische Bekämpfung dieser Landplage meine ganze und beständige Thätigkeit in Anspruch nehmen müsse.

Eine Rundreise durch den Bezirk zeigte mir die drohende Gefahr in ihrem ganzen Umfange. In mehreren Lokalitäten war ich Augenzeuge von der Keckheit der bettelnden Horden; sobald sie nicht in Überfluß beschenkt wurden, drohten sie, nicht von der Stelle zu weichen, dis sie vollkommen befriedigt Dürckheim. Erinnerungen. I. 8. Aussel. sein würden. Hatten sie ihre Säcke gehörig mit Lebensmitteln aller Art angefüllt, dann zogen sie singend und jubilierend weiter, um abends bei einem andern reichen Pächter denselben Unfug mit Erfolg wieder zu beginnen. Die Leute sahen zwar roh und moralisch verkommen aus, aber in der Mehrzahl kräftig und gesund. Die Krüppel schleppten sie zur Schau mit und, wenn dieselben nicht folgen konnten, ließen sie sie in irgend einem Hose liegen. Diese Banden erregten Ekel und Unmut; ihr ganzes Wesen und Treiben erinnerte an Berangers bekannten Refrain des Bettlerliedes, zu welchem der Anblick bieser Unholde ihn vielleicht verleitet hatte:

Les gueux, les gueux Sont des gens heureux; Ils s'aiment entr'eux, Vivent les gueux!

Ich war aber nicht in der Laune, diese Gueux interessant zu sinden; mich entrüstete die panische Furcht, die sie den armen Bauern einflößten, ebensosehr wie die von ihnen täglich angerichteten Schäden am Eigentum. Un mehreren Orten tras ich auf eingeäscherte Getreideschober, auf verstümmelte Obst-bäume, niedergerissene Einfriedungen und geplünderte Gärten.

Als ich zurückkam, pflog ich Rat mit dem Staatsprokurator, der erstaunt schien über meine gerechte Aufregung. Wir
leben schon so lange mit dieser Plage, sagte er, daß wir daran
gewöhnt sind; die Gesängnisse sind angefüllt mit Brandstiftern,
ben einzigen dieser Elenden, die wir noch bestrasen, und diese
sogar können wir nicht unterbringen. — Wenn ich ihnen aber
Plätze verschaffe in den Gesängnissen anderer Departements,
erwiderte ich, werden sie dann vom Gerichte ernstere Strasen
erlangen?

Er antwortete: Das verspreche ich Ihnen heilig; allein wir haben schon oft dieses Verlangen an die Verwaltung gestellt ohne Erfolg, weil der Generalrat nicht das Departement wegen der Bettler verschulden will. Wir sind daher in die traurige Lage versetzt, die meisten arretierten Gauner wieder laufen zu lassen. —

Also in erster Reihe der Hindernisse für schnelle Remedur steht die Geldfrage, in zweiter Linie eine unzulängliche und Es gelang mir burch eindringliches ermüdete Gendarmerie. Bitten und Beschwören bei meiner energischen Bräfektin, teil= weise das erfte Hindernis zu beseitigen; Graf Duchatel bewilligte auf Staatstoften die Aufnahme einer gewissen Bahl ver= urteilter Raubbettler in verschiedene entfernte Gefängnisse. Gendarmerie wurde durch Linientruppen zeitweise unterstützt und nun förmliche Razzias auf das verderbliche Gesindel unter= nommen. Es gab öfters Widersetlichkeiten und daher Rolli= fionen mit den Gendarmen und der Truppe. Die Oppositions= blätter schimpften natürlich über Migbrauch der Gewalt, in der Kammer wurde der Minister des Innern heftig interpelliert; aber Graf Duchatel verteidigte energisch alle seine Agenten in diesem Kampfe für die Ruhe und die Sicherheit des Landes. Wir fuhren unbeirrt fort, mit Vorsicht alle Kraft anzuwenden, um das wachsende Übel in die möglichst engen Schranken zu Schon in den erften drei Monaten bekamen wir mehr Ruhe und die Landbevölkerung erfreute sich einer relativ grö-Beren Sicherheit.

Was am besten fruchtete, war unbestreitbar das Entsernen der Hauptanstifter und Führer der organisierten Banden; ihre Berurteilung zu längerer Zwangsarbeit verursachte unter den gueux einen nütlichen Schrecken. Geheilt war das Übel nicht; benn es besteht mehr ober minder heute noch fort.

Meine Rundreise hatte ich benützt, um in Ham Louis Napoleon einen ersten Besuch zu machen.

Das noch mit Mauern und Wall umgebene, aber sehr unsesste Städtchen Ham liegt ganz in der Ebene; das kleine Fort jedoch, in welchem Napoleon untergebracht war, befindet sich eine Viertelstunde gegen Osten entsernt, auf einer mäßigen Anhöhe. Es wird von einem hohen Wall mit starkem hohem Mauerwerk und einem tiesen Graben beschützt. Wenn man über die Fallbrücke zum einzigen gewölbten Thore hineintritt, hat man einen ziemlich geräumigen Hof vor sich, zur rechten Hand eine Kaserne, über dem Thor die Wohnung des Kommandanten und der Ossiziere, und endlich linker Hand im Hintergrund ein längliches niederes Gebäude, auf welchem die Inschrift zu lesen ist "Pavillon du Génie".

In diesem Pavillon saßen sechs Jahre lang (von 1830 bis Herbst 1836) Polignac und seine mitschuldigen Kollegen; in demselben Zimmer, das Fürst Polignac bewohnte, saß jetzt (seit Oktober 1840) Louis Napoleon, zu lebenslänglichem Gesfängnis von der Pairskammer verurteilt. Ich war natürlich sehr auf diese Bekanntschaft gespannt.

Nachdem ich mich auf der Hauptwache zu erkennen gegeben hatte, führte mich in Ermangelung des Kommandanten, der abwesend war, ein alter Hauptmann bis an die Thüre des Pavillons und verließ mich mit den Worten: Voilà, Monsieur le Préset, la prison du Prince.

Eine elende, steile Holztreppe führte mich auf einen acht Meter breiten Raum, auf welchem ein leerer Strohstuhl und ein Tischehen standen. Weil keine Seele da war, um mich zu melden, klopfte ich an der einzigen Thüre, die zu sehen war, gerade gegenüber der Treppe. Eine leise Stimme antwortete: entrez!

Im Eintreten sah ich hinter einem großen Arbeitstisch ein langes Gesicht mit dichtem Schnurr- und Knebelbart sich langsam vom Tische halb erheben; ein Paar graue verschleierte Augen sahen mich ruhig fragend an, und erst als ich mich genannt, richtete sich die kleine kurze Gestalt verbindlich empor, mich mit den freundlichen Worten begrüßend: Ich erwartete Ihren Besuch, Graf; er freut mich desto mehr, da ich Ihre Frau Mutter in Arenenberg bei der Königin von Holland, meiner Mutter, kennen lernte.

Nach meiner freundlichst dankbaren Erwiderung fuhr er fort: Wie schön ist es, daß Sie, noch so jung, doch schon einige Jahre Staatsdienst hinter sich haben. In den Julitagen 1830 waren Sie noch nicht bereit, aber nun dienen Sie dem Julikönigtum.

Er wollte mich reden machen und sehen, welches politisichen Glaubens ich sei.

Prinz, erwiderte ich, dem Lande, das mich adoptiert hat, diene ich mit allem Ernst eines pflichttreuen Beamten. —

Napoleon lächelte und frug: So, Sie sind also nicht ein geborener Franzose? —

Ich antwortete kurz: Während der Emigration bin ich in Deutschland geboren und habe erst nach 1815 meine Nastionalität als Elsäßer wieder erlangt. —

Ia, ich besinne mich jetzt, Ihr Herr Vater war württemsbergischer Gesandter beim König Ludwig Napoleon in Holland; das hörte ich von der Königin, meiner Mutter, welche so die Bekanntschaft Ihrer Frau Mutter in Amsterdam gemacht hatte.

Durch diese fremden Dienste mußte der Graf, Ihr Bater, seine Nationalität verloren haben, um dieselbe erst von den Boursbonen wieder zu erhalten. Merkwürdig! sagte er träumerisch vor sich hin, merkwürdig, wie das Schicksal die Menschen zussammenführt!

Als ich fragte, wie er sich die Zeit vertreibe, und ob ich ihm in irgend welcher Weise angenehm sein könne, erwi= berte er:

D! ich arbeite ben ganzen Tag und habe keine Zeit hier übrig, benn zu lernen habe ich mehr, als Zeit bazu gehört, mich (stockend suchte er das richtige Wort) vorzubereiten. Wenn Sie mich jedoch öfters mit Ihrem Besuche ersreuen wollen, wird es mir immer eine angenehme Erholung gewähren. Neben meinen militärischen Studien treibe ich Staatswissenschaft und mit Vorliebe Volkswirtschaft. Auch interessiere ich mich sehr lebhaft für den grausamen Pauperismus, dessen Überhandenehmen hierzulande zu einer großen Plage geworden ist. Was denken Sie davon und welche Wittel scheinen Ihnen die zwecksmäßigsten, um schnelle Abhilse zu erzielen? —

Ich erwähnte kutz, was ich schon zu dem Zwecke gethan und vorgeschlagen hatte, hinzusügend, daß ich überzeugt sei, die gänzliche Ausrottung des Übels sei nur durch bessere Erziehung nach langen Jahren zu erreichen.

Ia, sagte Napoleon, das ist sehr wahr; allein man könnte mit energischeren Mitteln einschreiten. In England, wo ich mich viel mit dieser Frage abgegeben habe, erkannte ich die Wohlthätigkeit der Workhouses; nur durch Zwangsarbeit kön= nen Sie die Unverbesserlichen unschädlich machen und die noch zu Rettenden aus dem Abgrunde reißen.

Als ich den Gedanken an Deportation der Recidivisten

in ferne Arbeiterkolonien berührte, wurde er sehr ernst und sagte zweimal für sich, wie fragend:

Deportation? Deportation? Dazu ift kein Gesetz vorshanden und ein Ausnahmegesetz würden Sie mit dem jetzigen Regierungssystem nie erhalten. Ja, wenn einmal andere Zeiten für Frankreich gekommen sind, dann kann man diese Frage erst praktisch lösen. —

Für einen ersten Besuch hatte die Unterhaltung lange genug gedauert. Als ich aufstand, um mich zu empsehlen, sagte der Prinz lächelnd: Heute haben Sie Ihre Beamtenspslicht nicht ganz erfüllt, weil Sie die Suppe des Gefangenen nicht gekostet haben; aber ich hoffe, Sie werden das ein anderes Wal wieder gut machen, wenn Ihnen ein Gefängnisfrühstückt nicht unangenehm ist. —

Die Einladung war so artig angebracht, daß ich versprach Gebrauch davon zu machen, wenn es mir möglich sein würde.

Der Prinz entließ mich dann mit jener vornehmen Courtoisie, die höchst verbindlich und doch nicht vertraulich ist. Der
erste Eindruck, den Napoleon bei jenem Besuche auf mich machte,
war bedeutend: ich hatte einen gescheidten denkenden Menschen
gesehen, der eine size Idee verfolgt, sich viel dieser Idee zuliebe beschäftigt und Studien macht, die sonst einem Lebemann
fremd bleiben. Iedoch schien er über wirtschaftliche und politische Probleme, sür die er schwärmte, noch im unklaren mit
sich selbst zu sein.

Die Andeutungen auf sein künftiges Wirken und Wollen kamen mir natürlich komisch vor und ich konnte ein Lächeln dabei nie unterdrücken; er schien es jedoch nicht zu bemerken und verlor nie seine Fassung, wenn auch seine Anspielungen nicht ernst ausgenommen wurden.

Es fiel mir auf, daß ein gefangener Prinz sich für alles lebhaft interessiert, was außer den Mauern seines Gefängnisses dem Wohl und Weh der Bevölkerung am nächsten steht, und nach Mitteln forscht, dem Weh abzuhelsen.

Man hätte ihn in diesem Augenblick leicht für einen Halbnarren halten können, wenn er nicht seine Gedanken mit so viel Ruhe und Vernunft in der Unterredung dem Zuhörer vorgetragen und ihn durch einen gewissen Überzeugungszauber gefesselt hätte. Man wurde nicht klug aus ihm und fragte sich: ist das derselbe Mensch, der in Straßburg und in Boulogne so verrückte Streiche gemacht hat?

Als ich auf den Hausssur trat, war alles leer und still; der Pavillon du Genie schien mir von keinem andern Menschen bewohnt als von dem Gesangenen allein; denn während meines Besuches, der über eine Stunde gedauert hatte, vernahm ich nicht das leiseste Geräusch, und doch war mir bekannt, daß er mehrere Personen und einen Roch in seinem Dienst hatte\*), und ich wußte auch, daß General Montholon und sein Leibarzt Dr. Connau bei ihm wohnten. Wo aber waren der Kommansdant und der Polizeiagent? Als ich mich bei dem dienststhuenden Hauptmann erkundigte, wurde mir zur Antwort, der Kommandant sei auf einige Tage in Paris und der Kommissärschon zwei Tage abwesend.

<sup>\*)</sup> Diesem Roch zahlte die Regierung monatlich ein Pauschquantum von 1200 Frcs. (wenn ich nicht irre). Mit dieser Summe mußte er tägslich ein anständiges Diner und Dejeuner für 3 Personen liesern und die beiden Diener des Prinzen verköstigen. Der Tischwein, ein leichter aber guter Bordeaux, war im Pauschquantum inbegriffen.

Die feinen Weine und was über drei Couverte ging, zahlte der Prinz aus seiner Tasche, und da er oft Gäste einlud, machte der Koch eine ganz aute Einnahme.

In Peronne angekommen, untersuchte ich sofort die geheime Korrespondenz des Kommissärs und fand die täglichen Berichte von der Hand des Herrn Leron (so hieß der Polizeiagent) sorgsam ausgefüllt mit der lakonischen Bemerkung: Rien de Auch diesenigen der zwei letten Tage waren vor= nouveau. handen und den vorhergebenden ganz gleich. Folglich machte sich dieser Herr die Sache sehr bequem, schrieb seine Bulletins im voraus und kummerte sich weder um die Folgen seiner Nachlässigkeit noch um die Wahrscheinlichkeit, daß dieselbe früher ober später entdeckt und bestraft werden könnte. Quelle entstammenden Erkundigungen entnahm ich, daß der "abgefeimte sehr zuverläffige" Rommissär, von dem Graf Du= chatel mich versichert hatte, er lasse den Gefangenen nicht aus den Augen, ein leichtfertiger, dem Spiel und Trunk ergebener Mensch sei, der vom Prinzen Taschengeld annehme, um damit in benachbarten Städten und sogar in Baris seinen Lieblings= neigungen fröhnen zu können.

Nachdem ich die ausführlichsten Berichte sowohl an den Präfekten als auch an das Ministerium hatte abgeben lassen, in welchen ich dringend die Versetzung des Polizeiagenten des gehrte, blieb ich vierzehn Tage ohne ein Wort der Erwiderung; endlich wurde mir auf wiederholtes Mahnen einsach der Empfang meiner Depeschen ohne jede Bemerkung bestätigt. Nun war doch der Beweiß in meinen Händen, daß ich hinlänglich gewarnt hatte, und meine Verantwortlichkeit war einigermaßen gedeckt. Da jedoch die Unordnung in der Aufsicht des Gefangenen immer zunahm,\*) eilte ich nach Paris und stellte Herrn

<sup>\*)</sup> Krethi und Plethi wurde durch den Kommissär beim Prinzen zugelassen, ohne Einlaftarten, weder vom Ministerium noch von mir. Der Deputierte meines Bezirkes, Monsieur Beaumont de la Somme, ging oft

Passy, dem Unterstaatssekretär des Innern, die ganze Wahrsheit klar vor Augen. Herr Passy hörte meine Klagen ruhig, beinahe schläfrig an, damn sagte er: Sie erhitzen sich ohne Grund. Der Kommissär ist ja ein sehr empsohlener Mann; er ist von vielen einslußreichen Deputierten beschützt. Wir wollen uns wegen des dummen Prinzen keine Unannehmlichkeiten in der Kammer bereiten.

Ich antwortete: Gut, dann sollen die Herren Abgeord= neten den Prinzen selber hüten und nicht die Berwaltung an= klagen, wenn er uns entkommt.

Nach langem Hin- und Herreben sagte Herr Passy enblich: Ich setze den Fall, er entwischt aus dem Gefängnis: glauben Sie denn, es würde eine große Bewegung im Lande dadurch entstehen oder der Regierung ernste Besorgnisse einflößen?

Nein, war meine Antwort, aber es wäre boch für die Verwaltung eine lächerliche Blamage und ich denke, es wäre besser und anständiger, die Thore von Ham zu öffnen, als den Beweis zu liefern, daß ein Staatsgefängnis keinen Gefangenen mehr kefthalten kann.

Heinen Person machen. — Wegnadigen dürfen wir ihn nicht; das gäbe einen Höllenlärm in der Opposition. Wir müssen ihn sitzen lassen, aber keine Wichtigkeit aus seiner kleinen Person machen. —

ein und aus in ham; er war Oppositionsmann und erreichte doch unter Louis Philipps Regierung, was er wollte. Gleich beim Beginn des zweiten Kaiserreiches wurde er in den Senat berusen. Merkwürdig ist, daß von der napoleonischen Partei sehr wenig Personen bei dem Prinzen auswarteten. Weder Morny noch Walewsky fragten nach ihm. Die eigene Partei hatte noch kein Zutrauen gesaßt und schien nach dem Attentat von Boulogne wie ausgelöst.

Nachdem ich erklärt hatte, daß ich durch meine wiedersholten Warnungen genügend gedeckt sei und mir nun nichts übrig bleibe, als meine Hände in Unschuld zu waschen, empfahl ich mich und sah Herrn Passy in meinem Leben nie wieder.

In Peronne beriet ich mich aufs neue mit dem braden Staatsprokurator Herrn Rabache, der trotz seines lächerlichen Namens\*) für einen Verteidiger der Gesetze ein sehr vorzügslicher gescheiter Kopf war. Dieser ersahrene Mann teilte meine Besorgnisse und riet mir, während einiger Monate auf eigene Kosten einen geheimen Agenten in Ham zu halten, damit der verdächtige Kommissär wenigstens Schritt sür Schritt beaufsichtigt und kontrolliert werden könne. Diesem weisen Rate solgend nahm ich auch sogleich einen erprobten Mann, der so oft wie möglich dem Herrn Leroy, wie man sagt, auf die Eisen steigen sollte.

Da ich von nun an ganz vollkommen jede Einzelheit des Gefängnisses und jeden Schritt des Kommissärs kannte, widerslegte ich jeden Tag die falschen Berichte desselben und bewies ihm, daß ich gut unterrichtet, nicht mehr zu belügen sei.

"La crainte est le commencement de la sagesse" sagt ein wahres Sprichwort: Herr Leroh bekam Furcht vor mir und, ohne ein Tugendheld geworden zu sein, wachte er wenig= stens offiziell besser über seinen Gefangenen.

Nach vierzehn Tagen besuchte ich zum zweitenmal den Prinzen. Als ich die bekannte Holztreppe, die zu seinem Kasbinett führte, hinaufstieg, gewahrte ich eine Kleine schwarze, unsheimlich mit den grauen Augen blinzelnde Figur, die ich für

<sup>\*)</sup> Rabacher heißt im Frangöfischen "bumm und verkehrt schwätzen." Herr Rabache jedoch strafte seinen eigenen Ramen Luge, benn er war ein kluger Beamter und ein jehr tüchtiger Redner.

ben Diener bes Prinzen hielt; ber Mensch saß auf bem Strohstuhle und hinter bem Tischehen, das mir schon bei meinem ersten Besuche aufgefallen war. Als ich auf den Flur trat, erhob sich das Gespenstchen und fragte: Wen werde ich die Ehre haben, dem Prinzen anzukündigen? Graf Dürckheim, erwiderte ich. Der kurze schäbige Mann riß die Thüre des Kabinetts ohne anzuklopfen auf und schrie hinein: Monsieur le Sous-Préset de Péronne!

Das empörte mich und als der Prinz auf mich zukam, entschuldigte ich mich lebhaft, auf diese Weise und ohne Ansmeldung einzutreten, da ich aber sagte, es scheine die Gewohnsheit des Kammerdieners zu sein, unterbrach mich der Prinz lachend:

Non, non, ce n'est pas une personne à mon service, elle est, très au contraire, au vôtre; c'est le Commissaire de surveillance, Monsieur Leroy, que vous n'avez pas encore vu.—

Nochmals mich entschuldigend, entließ ich den frechen Agenten mit der Bemerkung, ich würde ihm später seine Ungezogenheit begreislich machen. Napoleon lächelte vergnügt über die
Scene, in welcher die Autorität ziemlich schneidig aufgetreten
war, und sagte: O, die Leute sind alle so, sie wollen sich
vor den Augen der Oberen wichtig und eisrig zeigen. — Auf
meine Frage, ob sich der Mensch ein solches Benehmen schon
einmal erlaubt habe, antwortete der Prinz: nein, das ist ihm
noch nie geschehen; er muß heute den Kopf etwas verloren
haben. — Ich sprach die Versicherung aus, daß ich eine solche
Noheit nicht dulden würde und fügte hinzu: ce miserable a
voulu me montrer qu'il traite un prince comme tout autre
prisonnier; mais je lui apprendrai à vivre. —

Darauf antwortete Napoleon mit einem beifälligen Lächeln und zog die Klingel für seinen Diener. Als dieser eintrat, verbeugte er sich tief und harrte des Besehles mit großer Ehrserbietung. Prévenez Monsieur le Comte Montholon et Monsieur Connau, que j'ai un aimable convive et que l'on va servir, besahl der Prinz.

Der Diener in schwarzer Livrée sah ganz anständig aus und bildete mit Herrn Leron einen für diesen letzteren nicht vorteilhaften Kontraft. Als der Bediente weg war, zeigte mir Napoleon das Porträt seiner Mutter und daszenige seiner Herzensfreundin, der Engländerin Wiß Howard, und machte mich dann ausmerksam auf die wunderschöne Marmorbüste des großen Kaisers, die auf dem Kamin stand.

Quelle belle tête! sagte er vor sich hin, Canova n'a jamais rien fait de plus beau. —

General Montholon erschien zuerst; er trug einen alten abgeschossenen Militärrock ohne Spauletten und ohne Orden. Der treue Begleiter Napoleons auf allen seinen Zügen, der zulett auch seine Gefangenschaft in St. Helena geteilt und ihm dort als Kammerherr und Sekretär gedient hatte, war nach dem Attentat in Boulogne, welchem er beigewohnt, zusgleich mit dem Prinzen Louis Napoleon zu zwanzigjähriger Gefangenschaft verurteilt worden und teilte auch jetzt dessen Gefängnis. Montholon, damals 62 Jahre alt, schien mir sehr gedrochen und über seine Jahre gealtert. Der Eindruck, den er mir machte, war nicht günstig; er kam mir vor, wie ein sehr gewöhnlicher militärischer Hössing mit barschen Masenieren und rohem Ton. Man warf ihm auch vor, den Prinzen in Geldsachen sehr zu mißbrauchen.

Dr. Connau hingegen war damals noch ein blühender

hübscher Mann von höchstens 36 Jahren. Sein Benehmen war anständig, seine Konversation bescheiden und liebenswürdig; der stark ausgeprägte mittägliche Accent verlieh seinen kargen Worten einen eigentümlichen Reiz.

Während des Frühstücks, das sehr gut war und schnell serviert wurde, herrschte eine gewisse Etikette, die auch ich besodachtete. Der Prinz sprach wenig und vermied ein allgemeines Gespräch. Beim Dessert stieß er mit mir an und sagte lächelnd: à d'autres temps et, j'espère, en d'autres lieux. — Montholon sah mich an und murmelte: Oui, oui, le prince a son étoile qui le mènera aux Tuileries.

Als Napoleon mich beinahe verlegen, den General aber unwillig mit seinem verschleierten ruhigen Blid ansah, sagte ich: Je ne dois point l'espérer, Prince, mais je comprends les châteaux en Espagne, que la fidélité construit, et lors même qu'ils ressembleraient aux Tuileries, dans une prison ils sont inossensifs. —

Darauf erheiterte sich das finstere Gesicht des gefangenen Prinzen und, das Gespräch abbrechend, sagte er: Sie sind zu Pserde gekommen, Graf; ich habe auch ein Pserd im Fort und reite jeden Tag eine Stunde im Hofe. Sie müssen mein Tier sehen; es ist nicht schlecht, Connau hat es mir in Paris besorgt.

Nach dem Kaffee reichte mir Napoleon seine Cigarrensschachtel, und nachdem wir beide angesteckt hatten, führte er mich durch den zweiten Hof in den gut eingerichteten Stall, wo ein stattlicher Brauner gesattelt und gezäumt auf ihn warstete; er schwang sich hinauf und ritt mir das hübsche Pferd sehr elegant in allen Gängen vor. Nach einer Viertelstunde ritt er vergnügt im kurzen Galopp auf mich zu, grüßte vers

bindlich und sagte: A votre tour, je vous prie. Ich mußteihm die Freude machen, ritt das Pferd, so gut ich konnte, einige Minuten im kurzen Galopp in der Bahn herum und sah, wie es ihm gefiel, sein Pferd zu bewundern. Als ich abgesessen, dankte er mir freundlich und bemerkte: Ein guter Sitz und eine vortreffliche Hand.

Hätte mir damals jemand ins Ohr geraunt: du wirst bald diesen Gefangenen als deinen Kaiser zu Pferde begleiten und mit ihm in deine Präsektur unter lautem Volksjubel einziehen — den hätte ich wahrlich für einen Erznarren gehalten!

Als ich von Ham wegritt, hatte ich natürlich meine Aus= einandersetzung mit dem Herrn Kommissär und ließ ihn, wie man sagt, gehörig herunterlausen. Er entschuldigte sich, indem er spitzsindig bemerkte, er sei nicht gewöhnt, mit seinen Gefangenen viele Komplimente zu machen; wenn ich jedoch besehle, daß er in Zukunft anklopsen und um Audienz bitten solle, so wolle er es thun.

An diesem Schlingel war rein Hopfen und Malz verloren, ich drohte ihm mit Absetzung und wendete ihm den Rücken.

Die ganze Geschichte wurde dem Ministerium ausführlich geschildert und wie gewöhnlich der Bericht ad acta gelegt und bessen Empfang bestätigt.

Nun erwartete ich von Herrn Pass einen Verweis wegen des Kostens der Suppe des Gefangenen; kein Wort wurde davon erwähnt.

Der Sommer war gekommen. Die Tage und Wochen flogen dahin, nicht ohne Aufregung und Arbeit. Die Korresspondenz mit Herrn Passh wurde von meiner Seite immer dringlicher und schärfer, bis ich endlich entschieden meine Absberufung von Veronne begehrte.

Das Ministerium, meiner beständigen Klagen mübe, war entschlossen, mich von dem mir so lästig gewordenen Posten zu befreien.

Meine Freunde, Graf d'Haussonville und von Sahune, über meine Stellung zum Ministerium gut unterrichtet, benützen die Gelegenheit der Bersetzung des Unterpräsekten von Proponis, eines Bezirks, in welchem Graf d'Haussonville als Deputierter gewählt ward, und begehrten für mich zur glücklichen Stunde diesen erledigten Posten.

Groß war meine Freude, als am 20. August desselben Jahres (1844) der freundliche Herr Passy mir die ersehnte königliche Ordonnanz zuschickte mit der Bemerkung, der Minister habe die erste Gelegenheit benützt, um meine treuen Dienste Gr. Majestät dem Könige anzuempsehlen; er, der Minister, zweisse nicht, daß ich in der höheren Stellung, die mir angewiesen ward, denselben Eifer und dieselbe Mühewaltung an den Tag legen werde wie bisher.

Provins war gerade nicht ein höherer Posten, allein er war doch viel angenehmer, als der, den ich verließ. Wirklich, ohne daß Graf Duchatel es ahnen konnte, ging es ganz nach meinem Herzenswunsch.

In Provins hatte ich eine schöne Unterpräsektur, einen reichen, sehr vornehm bewohnten Bezirk, eine reizende Gegend und einen sehr edeln ausgezeichneten Deputierten, mit welchem ich Hand in Hand gehen konnte und stets in den besten, freundsichaftlichsten Beziehungen stand. Auch für meine Frau waren alle Bedingungen dieser neuen Residenz die möglichst vorteilshaften; das milbe Klima und die geselligen Annehmlichkeiten gestatteten mir, ferner nicht mehr getrennt von ihr und meinem Söhnchen zu leben.

Den 25. August verließ ich Peronne nach herzlichem Absichied von den Freunden, die ich mir daselbst erworben hatte, und nicht ohne Louis Napoleon nochmals begrüßt und ihm meine Bersegung angekündigt zu haben. Er sprach sein Bestauern darüber sehr lebhaft aus und sagte: Je n'oublierai jamais la bonne gräce parsaite, avec laquelle vous m'avez traité.

Wir werden später sehen, daß er es auch nie vergessen hat. In Provins fand ich von Seiten der Behörden und der Gesellschaft den zuvorkommendsten Empfang und das freudigste Entgegenkommen. Wein Vorgänger im Amte war ein alter, lebensmüder Herr, vermählt mit einer Chehälfte, die ihm seine gesellschaftliche Stellung nicht erleichtert hatte.

Die zahlreiche und elegante Welt war, wie ich es balb erzählen werde, sehr uneinig, hatte auch in der Unterpräsektur weder einen neutralen Vereinigungspunkt, noch ein versöhnendes Element in deren Insassen gefunden. Man freute sich daher, einen neuen Beamten mit einer liebenswürdigen jungen Frau zu bekommen, welche beide vielleicht dem alten Zwiespalt ein Ende machen und ihr Haus zu einem Versöhnungsort gestalten würden. Man hatte sich Jahre lang gelangweilt und wollte sich nun wieder amüssieren.

Allenthalben wurde an mich die freundlichste, aber dringende Anforderung gestellt, einen belebenden und wohlthuenden Salon zu öffnen. Dazu brauchte ich natürlich meine liebe Mathilde, der es überall so gut gelungen war, die Gesellschaft zu verbinden und zu erheitern.

Allein zu meinem größten Kummer meldete mir meine Schwiegermutter, Mathilbe sei noch zu angegriffen, um sofort ein Haus führen zu können, besonders wenn gesellschaftliche Dürckheim, Erinnerungen. I. 8. Auft.

Berbindlichkeiten ihr Ermüdung und Sorge bereiten sollten. Mathilde selbst schrieb mir, sie wünsche sehnlichst sich mit mir zu vereinigen und ihre Pflichten als Gattin und Präsektin wieder freudig aufzunehmen, fühle sich jedoch noch zu krank, um die Reise unternehmen und mir behilflich sein zu können. Ich mußte mich also gedulden und blieb noch dis Ende Okstober allein in Provins, die Zeit benützend, um mein Haus so stattlich und anständig einzurichten, als mir es meine Verhältenisse erlaubten.

Als endlich Wohnung, Dienerschaft, Küche und Keller, Remise und Stallung gehörig bestellt waren, sing ich an, die Nachbarschaft zu besuchen und die erhaltenen Höslichkeiten zurückzugeben. Zum erstenmal war ich auf mich allein angewiesen, die Honneurs zu machen, und empfand doppelt hart, wie viel mir sehlte, weil mein guter Genius mir nicht zur Seite stand.

Die Gesellschaft bildete zwei getrennte Parteien; die eine hielt bei den Wahlen zu dem Grafen d'Haussonville, die andere zu seinem Gegner, einem Oppositionsmanne von Geburt, Herrn Bavoust, Sohn des Régicide Bavoust und eng befreundet mit Dupont de l'Eure, Ledru-Rollin, Marrast und der ganzen republikanischen Sippe.

Diese Spaltung hatte mein Herr Vorgänger nicht vermeiden können; man warf ihm vor, die Wahl des bedeutenden Deputierten, der Schwiegersohn des Herzogs von Broglie und persona gratissima bei Hof und bei dem Ministerium war, dem Scheitern nahe gebracht zu haben. Graf d'Haussonville wurde nur mit der Majorität einer einzigen Stimme gewählt und da der Kampf heftig und der Ersolg zweiselhaft war, so hatten beide Gegner erklärt, sie würden sich des Votums nicht enthalten. Folglich triumphierte die Opposition, indem sie erklärte, Graf d'Haussonville, nur mit Hilse seiner eigenen Stimme gewählt, könne nicht Deputierter bleiben, und griff die Wahl an, welche die Kammer jedoch bestätigte.

Ich nahm gern die Versöhnungsrolle an, umsomehr, da ich es mit sehr artigen, freundlichen Familien zu thun hatte und es wurde mir auch leicht, durch ein vertrauensvolles Entsgegenkommen beider Parteien. Doch vergaß ich dabei meine Verwaltung nicht, weil ich wohl wußte, daß eine gute Verswaltung die redlichen Bauernwähler besser besticht, als die Intriguen der schönsten Damen.

Die Erledigung der dringendsten Geschäfte war ins Stocken geraten, die Bureaux arbeiteten schlecht und langsam. Ich hatte keinen Rombard, ja nicht einmal einen Saltel. Nach einigen Wochen aber verschaffte ich mir einen thätigen Bureauschef, den ich im Ministerium des Innern sand und mit dessen Hilfe ich bald das Versäumte nachholen und mich mit besserem Gewissen der politischen Thätigkeit widmen konnte.

Bei allem Gleichmut, an welchen mich die ministeriellen Schwankungen schon gewöhnt hatten, galt es doch jetzt für mich, dem Regierungsmanne d'Haussonville eine anständige Majorität zu sichern. Ihn, sozusagen, in meinen Armen untersliegen zu sehen, wäre für mich, glaubte ich, eine böse Geschichte geworden.\*)

Nach einigen Monaten näherer Bekanntschaft mit dem Grafen wurde mir der edle Mensch und wohlwollende Freund noch viel lieber und werter als der Politiker; für den ersten besonders setzte ich meine ganze Thätigkeit und meinen Einsluß

<sup>\*)</sup> In jenen Tagen konnte ich nicht benken, daß in zwei Jahren König, Minister, Deputierter und Unterpräfekt unter ben Trümmern ber Parlamentsregierung begraben liegen wurden.

bei den Beamten und den Wahlmännern ein, damit der Erfolg seiner Wahl nicht mehr zweifelhaft sein könne.

Graf d'Haussonville war damals, in seinem 36. Lebens= jahre, noch nicht der berühmte Schriftsteller und Akademiker; doch erfreute er sich schon in der Kammer eines gewissen Einsstusses, welchen er sich durch seinen Fleiß in den beratenden Kommissionen und durch seine mit Geist und Liebenswürdigkeit verbundene Geradheit errungen hatte.

Im Lande war er beliebt und populär, besonders bei den kleinen Leuten, — welche er stets zu heben und zu schützen suchte; seine große Herzensgüte, ein Erbteil seines alten Gesschlechtes, war sprichwörtlich in seiner Umgebung.

Mit voller Überzeugung hing er an der konstitutionellen Monarchie und an den doktrinären Grundsätzen Herrn Guizots, dessen treuester Anhänger er war.

Im Privatleben war der Graf ein heiterer, humoristischer und sehr geistreicher Gesellschafter, ein pietätvoller Sohn und musterhafter Gatte und Vater. Seinen Freunden und Bestannten bestrebte er sich stets angenehm und nützlich zu sein; Hingabe an das öffentliche Interesse, wahre Liberalität im Denken und Handeln waren bei ihm Natur. Bei seinem gessunden lustigen kräftigen Temperament erhielten diese seltenen Anlagen eine ungezwungene, ich möchte beinahe sagen, anmutig spielende Anwendung.

Leidenschaftlicher Reiter und Jäger, liebte er es, mit seinen Gefährten durch die Wälder zu streifen, um Wildschweine und Wölfe, die Feinde des Landwirtes, mit ungestümer Wut und großer Ausdauer zu verfolgen.

Wie oft riß er mich im stürmischen Rennen unserer Pferde weit von der Jagdgesellschaft mit sich fort auf rauben steinigen

oder mit Glatteis bebeckten steilen Hängen, weil er plöglich eine Wolfsfährte entdeckt hatte und eine Meute zu hören glaubte (er war bekanntlich sehr harthörig), die in der Ferne Laut gäbe. Da wurde oft die nächtliche Heimkehr beschwerlich. Abends am Kaminfeuer wußte er die Abenteuer des Tages seinem greisen Bater\*) und seiner heiteren alten Mutter mit poetischer Laune zu erzählen.

Bei kleineren Jagden kam es oft vor, daß er plöglich verschwand, um einen Kranken zu besuchen oder einem bedräng= ten kleinen bäuerlichen Nachbarn Rat und Hilfe zu bringen.

Die bedeutenden Einkünfte der Herrschaft Gurch, über 200 000 Franken jährlich, wurden zum größten Teil im Lande selbst für nützliche Arbeiten und Wohlthätigkeitsspenden verwendet. In Paris lebte die Familie sehr anständig aber einsfach während der vier Wintermonate.

Sonderbarer und liebenswürdiger Zufall! Im Augenblick, da ich diese Zeilen dem Andenken meines alten Gönners widme, bringt mir die Post durch Vermittlung eines lieben Freundes

<sup>\*)</sup> Der Bater des Grafen, ein heiterer noch ruftiger 75jahriger Sportsmann, mar oft unfer Begleiter auf Parforcejagben. In feiner Jugend Grand louvetier (Oberwolfsmeifter) am hofe Ludwigs XVI., vertrat er mitten unter uns ein anderes Jahrhundert. Er war die edle Bergangenbeit mit ber jungfühlenden, alles beberzigenden Seele eines alten mahren Ebelmannes. Die alte Brafin D'hauffonville mar, im Begenfage ju ihrer Schwiegertochter, die gebilbete ruhig besonnene Sausfrau; mit außerordent= licher Unmut mußte fie bas Nügliche mit bem Angiehenden zu verbinden. Rührend und bewunderungswürdig war das innere Familienverhaltnis. Obgleich der junge Graf alles führte und leitete, schien boch alles vom alten herrn auszugeben, weil ber Cobn nichts that, ohne ben Rat bes Baters eingeholt zu haben. Umgefehrt führte die alte Brafin bas Saus, ließ jedoch ihrer Schwiegertochter vor ben Leuten die Ehre des Regimentes und der Reprafentation. Harmonisch und liebensmurdig maren ftets die gegenseitigen Beziehungen. Die Gräfin-Mutter tam mir ftets bor wie eine mittelalterliche Burgfrau.

ben Bericht der Sitzung der französischen Afademie vom 4. d. M. (April 1886), in welcher Sitzung das Lob d'Haussonville's von zwei würdigen Afademikern (den Herren Halevy und Pailleron) auf die edelste Weise der Welt verkündet wird.

Ich wünschte es wäre mir möglich, beibe Reden hier wiederzugeben, so sehr enthalten sie über den Verewigten das volle Maß der Wahrheit. Eine einzige Stelle entnehme ich aus der Rede des Dramatikers Halevy, weil seine Worte mir aus der Seele gesprochen sind:

Graf d'Haussonville hat uns ein anderes Beispiel hinter= lassen, noch wertvoller und seltener, als dasjenige seiner Herzensgüte: er hat uns gezeigt, wie sogar in der Jetzteit die Seele jung bleiben kann.

Die Jugend ist heute lebensmüde, noch ehe sie gelebt hat; verzehrt von einer wachsenden Traurigkeit, verschmäht sie mit den natürlichen Gefühlen und Gemütsbewegungen auch die Ersfüllung einfacher Pflichten.

Sie will sich zu keinem religiösen, zu keinem politischen Glauben mehr bekennen. Alles ist für sie im Himmel, alles auf Erden flach und abgenützt; sie erklärt sich unfähig, das Leben zu würdigen. Wozu leben, fragt sie, wenn man ster=ben muß?

Früher, scheint es, wußte man nicht, daß Leben zum Tobe führt; das ist eine ganz neue Entdeckung. Und dennoch geben sich einige junge Männer die ehrliche Mühe, dem Leben sich wieder anzuschließen, untersuchen ängstlich ihren Seelensusstand und forschen eifrig nach der Lösung des Rätsels ihres Daseins; es überfällt sie sogar eine krankhafte Sehnsucht nach irgend einem Ideal. Das alte, meinen sie, ist verschwunden, aus der Mode gekommen und nun suchen sie mit Hilfe der

Philosophie und der Wissenschaft nach einem neuen, originellen Ibeale, das sie, scheint es, nicht finden können.

Graf d'Haussonville hingegen gab sich diese Mühe nicht: nie litt er an der Ohnmacht, das Leben zu würdigen, die im Grunde nichts anderes ist, als der Mangel an Liebe zur Pflichterfüllung. Er hat sich einsach nur an jenes Ideal gehalten, welches, ewig jung und dasselbe, die Leuchte des menschlichen Geistes bildet.

Er liebte die Ehre, die Arbeit und sein Vaterland und dadurch konnte er uns die Werke seines Denkens und Empfinsbens lebendig und fortdauernd als Vermächtnis hinterlassen. —

Herrliche Worte, die den Redner ehren und das edle Leben, das er beschreibt, der Nachwelt unvergeßlich machen werden.

Der Leser wird sich wohl denken, daß die sonst so unangenehme Sorge der Wahlangelegenheiten mir für einen so würdigen und lieben Kandidaten, wie Graf d'Haussonville war, zur interessanten Mühewaltung werden mußte.

Meine treue Gefährtin kam Ende November, etwas leidend noch, aber moralisch stark und voll Freudigkeit, mir nützlich sein zu können, nach Provins.

Den Winter, der glücklicherweise sehr milde war, benützeten wir, um die Gesellschaft häusig bei uns zu vereinigen. Es wurde sehr oft getanzt; das elegante Offizierkorps des in Provins garnisonierenden Ulanenregiments\*) lieferte die Tänzer nach Wunsch und, sobald die junge Damenwelt wieder fröhelich wurde, hörte sie auch auf zu zürnen und zu schmollen.



<sup>\*)</sup> Herr v. Rillet, der Oberst dieses Regiments, war ein alter guter Bekannter von mir; er kommandierte später als General die Truppen des Oberrheins in Colmar, während ich Präsekt war.

Graf d'Haussonville erschien dann auch mit seiner Liebens= würdigkeit in den Abendgesellschaften und es gelang ihm nach und nach, sein einstiges Wißgeschick aus der Erinnerung der meisten seiner früheren Anhänger zu bannen.

Im Frühjahr 1845 waren wir schon so glücklich, hie und da einigen von den früher grollenden Familien in Gurch bei Gräfin d'Haussonille zu begegnen und den Sommer durch sand ein beständiger Austausch von Besuchen und Gegenbesuchen zwischen dem grässlichen Schlosse und der Stadt Provins statt; dann wurden bald auch Einladungen gemacht und angenommen. Kurz, es blieb keine Spur mehr übrig vom alten Sauerteige; wir konnten uns sagen: die Arbeit war schwer, aber sie ist beinahe gelungen.

Meine Frau hatte sich so ziemlich gekräftigt, sie konnte wieder mit mir ausreiten, was ihr immer zuträglich war und ihr große Freude machte; denn sie war eine recht gute Reiterin.

Der Sommer verstrich sehr angenehm und in wachsender Intimität zwischen uns und dem Hause d'Haussonville. Im Spätherbste vereinigten sich daselbst größere Jagdgesellschaften, unter ihnen die damaligen berühmten Helden des Parforcesports; Graf Heinrich Greffhüll, der die prachtvollste Meute, speziell für Wolfsjagd, achtzig starke Bracken und die schönste Jagdequipage Frankreichs besaß, war unser Louvetier\*) oder Lieutenant de Louveterie, wie man diese Behörde nannte.

<sup>\*)</sup> Schon ist bemerkt worden, daß Graf d'Haussonville Bater Grand Louvetier de France unter Ludwig XVI. war; nach der Revolution wurde diese Charge ausgehoben und dem Oberhossägermeister (Grand Veneur) beren Würden und Lesugnisse übergeben. Die Institution des Louvetier bei Hof und seiner Lieutenants in den Provinzen hatte den Hauptzweck, die edle Passion des Jagdrennens zu unterhalten und dadurch auch der Pserdezucht einen höheren Reiz und Ausmunterung zu verleihen. In jedem

Dieser artige Kavalier wurde oft der glückliche und ansgenehme Führer der Parforcejagden, an welchen ich auf guten Pferden des Gestütes von Gurch immer teilnehmen mußte. Graf d'Haussonville hatte nämlich in seinem Park ein reizend gelegenes Hofgut von 200 Hektaren einem wohleingerichteten Gestütt geopfert, in welchem er nur sogenannte Hunters (englische Jagdpferde) für eigenen Gebrauch züchtete.

Die junge Gräfin hatte aus diesem Gestüte für sich einen sehr schönen und braven Schimmel gewählt, ritt ihn aber sehr selten, weil sie behauptete, das Jagen sei ein grausames Verspnügen und ein zu grober Zeitverlust; nun mußte ich bei den Jagden stets das Tier reiten und, wenn ich's nicht that, so nahm sie es sehr übel und schmollte deswegen freundlich eine ganze Stunde.

Auch der alte Graf wollte mir gewöhnlich sein erprobtes Pferd aufdringen, was ich aber stets ablehnte.

An einem schönen Novembertage wurde ich mit Frau, Schwester, Kind und Kegel, wie man sagt, auf einige Tage

Bezirfe ernannte die Regierung (und erhält die Republit heute noch) einen Lieutenant de Louveterie (Wolfs-Lieutenant), der sich verpstichten muß, eine gehörige Meute, eine gewisse Zahl Jagdpserde, kurz die vollständige Jagde-equipage zu halten; dafür genießt er den Borzug, überall in seinem Bezirke frei zu Pferde Wölse und Wildsauen jagen zu dürfen, alle großen Jagden auf Raubwild zu leiten und eine schöne Unisorm zu tragen, die hoffähig war und jest Grevy-fähig ist.

Die Bertilgung bes Raubwildes ift übrigens nur ein eitler Borwand, unter welchem diese aristofratische Sitte und Einrichtung aufrecht erhalten wird; nirgends in Frankreich habe ich so viele Wölfe angetroffen, als in den Departements, welchen die Seine ihren Namen verleiht. Bohl beschützen sie die großen geschlossenen Waldungen und die einsamen Schasberden ziehen siehen sie an; doch behauptete ich stells, die Louvetiers hegten sie mit Liebe und Sorgfalt, damit ihr Handwert nicht ausgehoben werden könne.

nach Gurch geladen, um, wie d'Haussonville liebenswürdig schrieb, ihm beizustehen.

Die ganze Schloßgesellschaft war in sehr heiterer Laune; Damen bereiteten für den folgenden Abend eine hübsche Charade vor und die Herren spannen an einem recht bequemen Jagdplan, weil einige alte Herren, unter ihnen auch Herr Rossi, den andern Morgen zur Jagd kommen sollten und man keine entsernten beschwerlichen Reviere aufsuchen wollte. Die Förster und Piqueurs wurden sämtlich beordert, sosort die nächsten Wälder zu durchstreisen, um günstige Wolfs- oder Schweinsfährten aufzuspüren.

Bei Einbruch der Nacht erschienen sie alle mit langen verdrießlichen Gesichtern und meldeten, nicht ein einziges jagdsbares Stück Hochs oder Schwarzwild, keinen Wolf habe man aufgespürt. Was beginnen? Die Meute auf ein harmloses Reh loszulassen, siel niemanden ein. Da lachte d'Haussonville heiter auf und rief: Haben wir nicht den Menschikow? Der muß uns aus der Not helsen!

Menschikow war ein zweijähriger, im Zwinger bei den Hunden aufgezogener Wolf, der jetzt stets an der Kette lag. Der geniale Einfall wurde mit Jubel begrüßt und der erste Piqueur beauftragt, in der Nacht den Menschikow auf tausend verschlungenen Wendungen durch Dick und Dünn im Walde herumzuführen und ihn endlich gegen Morgen recht fern in einem undurchdringlichen Dickicht mit der Kette sestzubinden.

So geschah alles pünktlich nach Befehl. Als die fremden Gäste, darunter Graf Greffhüll, der Marquis de Sigt, ein achtundsiedzigjähriger Freund des alten Grafen, und Herr Rossi fröhlich bei Tische saßen, erzählte jeder von uns die Entdeckung der mächtigen Wolfsfährte auf seine Weise und Graf d'Hausson-

ville sonior sagte ernst: Ich bin ein alter Louvetier, allein von solch einem Wolf habe ich nie die Spur gesehen.

Wir Eingeweihte lachten im stillen, boch verriet sich keiner. Den folgenden Morgen nach dem ersten Frühstück und bei herrslichem Sonnenschein setzte sich alles zu Pferde; Gräfin d'Haussonswille und meine Frau folgten der Jagd in einem leichten Wagen. Die ersten Küden wurden entkoppelt und gaben nicht weit vom Schlosse Vorlaut, passierten einen kleinen Bach, der den Park durchstreift, und schlugen dann hell am andern Ufer an; eine neue Koppel Hunde wurde losgelassen und nun ging die Jagd flott und stürmisch durch den Park dem Walde zu.

Wir flogen fast immer auf bequemen Wegen recht gemüt= Nach zweistündigem Ritt in die Kreuz und in die Quer ging es endlich weniger hold durch Dornen und Gestrüppe ber Hallalistelle zu. Plötlich verstummte die ganze Meute, man vernahm statt der leidenschaftlichen Laute nur noch ein bumpfes Gemurmel, dann wie ein freundschaftlich aufjauchzenbes Hundegelächter und siehe! als die fremden Herren (wir ließen ihnen den Vorrang), von Mordsucht heiß, schon den Hirschfänger gezogen, Rossi ein mächtiges Jagdpistol gespannt, wetteifernd an die vermeintliche Hallalistelle heransprengten, bot sich ihnen das erstaunlichste Schauspiel dar, welches nie ein Jägersmann geträumt hätte: Menschikow in friedfertiger loden= ber Liebkofung mit den zwanzig Rüden, seinen alten Wohnungs= Ich lasse dem Leser die Freude, sich selbst die Heiterkeit zu beschreiben, die jenes, von dem lustigen Humor des guten Grafen d'Haussonville erfundene Jagdstücken uns allen beibrachte.

Die Abendgesellschaften während dieser Jagdzeit waren im Schlosse Gurch äußerst interessant und unterhaltend. Der Ton,

der da herrschte, war ein höchst ungezwungener, die Konverssation eine stets geistreiche, belehrende und anmutige. Politische Gespräche waren nicht ausgeschlossen; jeder durste seine Meinung in voller Freiheit äußern und nie arteten diese Gespräche in politischen Streit aus. Vater d'Haussonville war Legitimist von liberaler Färbung, sein Sohn Orleanist von ganzem Herzen, und dennoch, auch im lebhaftesten Gespräche, kam es nie zu leidenschaftlichen Ausbrüchen; dazu gehörte eine außergewöhnliche Disziplin sowohl der Sprache als der Empfindung. Das mußte ich bewundern und nachahmungswürdig finden.

Lieber Leser, ich bitte dich, nach diesen mitunter etwas frivolen Schilberungen doch nicht gänzlich den Stab über mich zu brechen. Wo bleibt denn, wirst du fragen, bei all dem lustigen Thun und Treiben die Berwaltungssorge, wo das Gewissen beines alten Brücken= und Wegebauers von Espalion?

Wo bleibt aber, à propos, dein Herr Präsekt? wirst du weiter fragen.

Ia, den hätte ich fast gerne vergessen; denn er hat sich während dreieinhalb Jahren blutwenig um mich gekümmert. Ich weiß nur, daß er Herr von Monico hieß, ein sehr sescher artiger Herr war, der die meiste Zeit in Paris lebte, und daß kein Bureaukrat an ihm verloren ging.\*)

<sup>\*)</sup> Um nicht undankbar zu sein, muß ich sagen, daß herr von Monico mich einmal nach Melun beschied; nicht um mit mir über Angelegenheiten meines Bezirkes zu sprechen, sondern um mich zum herzog von Choiseul-Praslin auf sein Schloß Beau bei Melun zu führen, woselbst eine sehr scho Jagd auf Fasanen veranstaltet war.

Das Schloß Beau ist von Fouque, dem berühmten Finanzintendanten Ludwis XIV., mit einem solchen Auswand und so großer Pracht erbaut und eingerichtet worden, daß man behauptet hat, der eitle König, über

Meine Präfektin war vollkommen unsichtbar, ich hörte nie von ihr sprechen. Graf d'Haussonville ersetzte mir reich= lich Präfekt und Präfektin und die Bureaux in Welun standen mir recht behilstlich zu Dienst.

Zu meiner Ehrenrettung und zu beiner Beruhigung, lieber Leser, darf ich dreist hier sagen, daß die Jahre, die ich in Provins zubrachte, doch nicht spursos an meiner Verwaltungs-thätigkeit vorüberslogen. Mit einem andern sehr lieben und edlen Freunde, dem Freiherrn von Balloy, hatte ich gleich bei meiner Ankunft in Provins die erste Initiative zu einem großen gemeinnützigen Werke ergriffen.

feinen Minister eifersuchtig, habe ihn deshalb lebenslänglich in der Baftille einsperren laffen.

Fouqué war ein genialer Finanzmann, aber dabei ein pslichtvergessener Berschwender. Lang hatte er sich der Gunft des Königs erfreut; doch mit Colbert auf sehr gespanntem Fuße lebend, sah er seinen Stern bei Hofe erbleichen. Da wollte er sich wieder beim König beliebt machen und lud ihn zu einem großen Frste nach dem neuerbauten Schlosse ein. Drei Tage blied der Monarch daselbst als Gast seines verschwenderischen Ministers und den vierten Tag, als er sich dankend verahschiedet hatte, trat Dartagnan, der Leibgardekapitän, auf Fouque zu und — arretierte ihn im Namen der salschen, niederträchtigen Majestät.

Im Park zeigte man mir eine Ahornallee, die Fouqué in Einer Nacht hatte pflanzen lassen, weil der König bemerkt hatte, auf dem Punkt sehle eine Perspektiv bildende Alec. In einem Zwinger lagen tausende von Bleiröhren, die der Herzog von Praslin aus den alten Wasserleitungen hatte ausgraben und zum Preis von 200 000 Fr. verkaufen laßen.

Bei Tische machte mich die Herzogin auf einen Spiegel aufmerksam, welcher, ungefähr einen Meter hoch und 60 Centimeter breit, zur Zeit Ludwigs des XIV. ein Unicum der Industrie, die Eifersucht des Königs auf den höchsten Grad gesteigert hatte; der Spiegel war mit einem breiten, aus kleinen Spiegeln zusammengesetzten Rahmen, vergrößert.

Die Wände des Speisesaales waren sehr hübsch im Genre Watteau's gemalt; der obere Fries bildete eine wunderschone 60 Centimeter breite Guirlande von Blumen und Früchten (den Raphaelischen Guirlanden im Batikan nachgeahmt). Durch die Kränze war wiederholt ein weißes EichEs war die Trockenlegung eines ungesunden großen Gebietes an den Ufern der Seine.

Das Schloß Balloy, sein großer Park und ein Teil der umfangreichen Besitzungen des Freiherrn liegen am User der Seine, zwischen Monterau und dem Städtchen Bray sur Seine. Drei Dorfschaften, Mousseau, Bazoche und Balloy hatten ihr größtes Gebiet beständig unter seicht stagnierenden Gewässern, die, keinen Absluß sindend, das Land unfruchtbar machten und die Bevölkerung dem gefährlichsten Wechselsieber preisgaben.

Diese teilweise überschwemmten, teilweise mit Schilf und Weiden bedeckten Niederungen boten ein prachtvolles Terrain

hörnchen, vor einer gierigen Schlange fliehend, angebracht; in der letten Ede sah man das unglückliche Tierchen, starr vor Schrecken, von der züngelnden, sich bäumenden Schlange sestgedannt. Der Maler hatte Colberts Wappen (die Schlange) und dasjenige Fouques (das Eichhörnchen) als Sinnbilder der Feinbschaft beider Minister benützt.

Man hat von Fouqué seit seiner Arrestation tein Wort mehr ersahren; viele behaupten, er sei der Gesangene mit der eisernen Maste gewesen. Das ist sicher ein Irrtum; denn Fouqué war nicht wichtig genug für jene Rolle. Rach den lieblichen Gebräuchen jener Zeit ist es wahrscheinlich, daß er, wie so viele andere Opfer, in der Bastille lebend sein Grab gefunden hat.

Als ich an jenem Tag bei Tische heiter plaudernd neben der schönen höchst liebenswürdigen Gerzogin von Praslin saß, ihre schönen Kinder bewunderte und von ihr und dem Herzoge den Gindruck mitnahm, als lebe hier Eintracht und häusliches Glück, dachte ich nicht, daß die unglückliche Frau kurz nachher, von der Hand des Gatten ermordet, eine Leiche sein und der Herzog selbst sich im Gefängnis vergiften würde.

Dieses gräßliche Ereignis hatte damals die französische Gesellschaft tief erschüttert. Ein Gerzog von Praslin, Pair von Frankreich und bislang ein angesehener, geachteter Mann, plöglich zum Mörder an seiner Gattin geworden — das entrüstete das Bolt und ließ jede Ehrsurcht vor den höheren Ständen verschwinden. Der unglückliche Herzog verübte die schauerliche That, um sich der eisersüchtigen Gattin zu entledigen und die Gouvernante seiner Kinder heiraten zu können. Welche Berirrung der menschlichen Leidenschaft! Die Gouvernante war ein kleines unschönes Ding und die Herzogin eine bildschöne edle Erscheinung.

für jede Art Wasserjagd. Eines Abends nach der Jagd klagte Herr von Ballon über das Leidwesen, das er seit Jahren mit der starrköpfigen rohen Bevölkerung der reichen Bauern habe, weil er es nie hatte dazu bringen können, daß sie auch nur teilweise die Hand böten zur Verbesserung des Klimas.

Sie sterben lieber im vierzigsten Jahre am Fieber, sagte er, als daß sie eine Ruh weniger in die Morafte trieben. —

Oberst Rillet, ber zugegen war, lachte und tröstete ben guten Freund mit den Worten: Wenn Sie alles trocken legen, wo sollen wir Enten und Beccassinen finden? —

Balloh jedoch meinte, es wäre schöner und besser, Hühner, Hasen und Wachteln auf guten reichen Feldern zu finden, als in den Morästen herumzuwaten und Fieber nach Hause zu tragen.

Dieser Meinung war ich selbstverständlich auch und von dem Augenblick an ruhte ich nicht, bis Herr von Ballon nach Erfüllung aller nötigen gesetlichen Formen von der Regierung die Aufgabe der Trodenlegung fämtlicher überschwemmten Bebiete erhielt und zum Unternehmer ernannt wurde. Bom Lanbesingenieur trefflich unterstütt und mit Hilfe seiner bedeutenden Geldmittel bewältigte der tüchtige Mann das ganze Unternehmen in vier aufeinanderfolgenden Jahren. Gegen den Groll und die Robeit seiner gefährlichen Widersacher mußte ich ihn mit aller Energie beschützen, hatte es auch dahin gebracht, ihm durch unermübliche Propaganda bei den kleinen Leuten, die kein Interesse hatten, die Arbeiten zu stören, weil sie kein Bieh in die Niederungen zu treiben hatten, einen nütlichen Beistand in den Verhandlungen zu verschaffen. Wie ein Wanderlehrer ging ich oft von Dorf zu Dorf, versammelte die Leute und suchte ihre Vorurteile zu brechen; gelang es mir nicht, sie zu überzeugen, so machte ich ihnen doch den Standpunkt klar und bewies ihnen, daß sie sich nach dem Gesetz nicht mehr wider= setzen dürften, und sie fügten sich.

Die schöne Arbeit wurde im Anfang des Jahres 1848 vollendet; als ich jedoch durch einen republikanischen Kommissär ersetzt wurde, hörte das energische Beschützen auf und bei einer Messung desjenigen Teiles des trockengelegten Gebietes, das Herrn von Balloy als Entschädigung seiner Kosten und Mühe-waltung abgetreten werden sollte, sielen die Bauern über den Ehrenmann her, schlugen ihn zu Boden und verletzten ihn so gröblich, daß er zwei Tage darauf den Geist aufgab.

Herrn von Ballon traf dasselbe Schicksal, welches den unglücklichen Hüttenvorstand Watrin in Decazeville kürzlich gestroffen hat. Dieser letztere, ebenfalls ein Ehrenmann, wäre gerettet worden, wenn die Behörden ihn nicht preisgegeben hätten.

Balloy ist ein Opfer seiner uneigennützigen Thätigkeit geworden, aber tausend und aber tausend früher arme, jetzt wohlhabende Bauern segnen sein Andenken und mir ist es heute noch Beruhigung und Ehre, ihn treu und kräftig unterstützt zu haben.

Der Winter von 1845 auf 1846 bot uns mehr Ruhe als der vorhergehende; weil ich meine Frau durchaus schonen wollte, beschränkte ich Besuche und Einladungen auf das mögslichst geringe Maß und wachte mit Sorgfalt über das teure Leben, das in seiner Blüte bedroht war.

Meine Sorge und Mühe teilte meine Schwägerin Pauline, Mathildens ältere Schwester, mit uns, welche den Winter bei uns zubrachte und uns auch später nicht mehr verließ.

Im Dezember besselben Jahres verlor ich meine teuere treue Mutter; sie starb plöglich an einem Schlagsluß in ihrem siebzigsten Lebensjahre und noch in ihrer vollen Kraft und Geistesfrische. Der Tod überraschte sie in Bonn am Rhein, wohin sie gereist war, um einen Augenarzt zu konsultieren.

Die tiefe Trauer und der Kummer um diesen herben Berlust gebot eine gänzliche Zurückgezogenheit während der übrigen Wintermonate.

Am 25. Mai 1846 erfuhren wir die Flucht Napoleons von Ham, dem wohl Herr Leron den Gefallen gethan haben wird, an jenem Morgen nicht auf dem Hausflur des Gefäng=nisses und auf dem uns bekannten Strohstuhle zu sitzen, als Napoleon in den Kleidern des Maurermeisters Badingue entsschlüpfte.

Also haben sie ihn doch springen lassen! sagte ich zu meiner Frau, als sie mir die Beschreibung der Flucht im Moniteur vorlas — und haben ihn springen lassen sechs Jahre nach seiner Einkerkerung! Gerade dieselbe Zeit haben die Winister Karls X. in Ham zugebracht. —

Was dem Grafen Polignac Necht war, mußte für Napoleon billig sein.

Im August endlich kam der lang ersehnte und doch gcfürchtete Tag der Wahl heran: Graf d'Haussonville wurde mit einer imposanten Majorität wiedergewählt. Seine Freunde und Anhänger feierten den schönen Erfolg mit Bankettieren, Illuminieren und Jubilieren, so daß man geglaubt hätte, eine große Feldschlacht sei in Provins gewonnen worden.

Wir aber, die Führer der langen Wahlkampagne, wir freuten uns, daß nun eine große Last von unsern Schultern genommen war. In Gurch wußte man den glücklichen Außgang des Kampfes dreißig Winuten nach der Stimmenzählung im Kathause von Provins und doch hatten wir damals noch Dürcheim, Erinnerungen. I. 3. Aust. keinen Telegraphen. Der intelligente Kutscher des Grafen hatte einfach eine Schwalbenmutter aus ihrem Neste gehoben, sie mit nach Provins genommen und sie nach der Wahl mit einem roten Bändchen am Halse wieder freigelassen; der treue Diener hatte mit seiner Frau ausgemacht, daß ein rotes Band den Sieg, ein weißes die Niederlage bedeuten sollte.

In den Präfektenreihen sagte man damals allgemein: bei jeder Wahl macht sich jeder Unterpräfekt einen erbitterten Feind und einen undankbaren Freund. — Das Sprichwort kann etwas Wahres enthalten. Der besiegte Kandidat verzeiht natürlich nicht leicht seine Niederlage, der Sieger hingegen ist stets ge=neigt, seinen Erfolg nur seinem Verdienste zuzuschreiben; für einen eitlen Wenschen ist es unangenehm zu gestehen: ich ver=danke meine Wahl den Bemühungen einiger Freunde.

Graf d'Haussonville aber strafte das böse Wort Lüge. Offen und freimütig sagte er: ich verdanke den treuen Freuns den allein meine Ernennung. Besonders mir gegenüber bewies er sich voller Freundschaft und Erkenntlichkeit bis ans Ende.

Der Nachsommer von 1846 war ein prachtvoller, vom reinsten Himmel begünstigter; bis in den November hinein gab er uns sonnige Tage. Als jedoch die ersten kalten Nächte sich empfindlich machten, verschlimmerte sich der hartnäckige Husten, an welchem meine Frau schon ein Jahr lang gelitten hatte, derart, daß die Ürzte einen Winterausenthalt in einem süblichen Klima für notwendig hielten.

So grausam es für mich war, einen ganzen Winter allein in Provins zuzubringen, mußte ich doch in der Hoffnung einer schnelleren Genesung meiner Frau mich vor dem Willen der Arzte beugen. Ich führte also Mathilden mit ihrer Schwester nach Pau, weil man die Phrenäen zum Winteraufenthalt gewählt hatte, und meinen Sohn in ein Lyceum nach Baris.

Als ich allein zurückkam und mich verlassen fühlte in den leeren Käumen der Unterpräsektur, die dis jetzt so sied bewohnt waren, ersaste mich wieder jenes schmerzliche Heinweh, das ich in Peronne empfunden hatte, aber diesmal nicht nach dem Essas, sondern nach den Phrenäen, wo ich das Einzige hingeborgen hatte, das mir das Leben lieb machte. Brauche ich dir zu sagen, lieber Leser, daß ich einen düstern traurigen Winter zugebracht habe? Der Winter war um so ernster und trauriger, da sich der politische Himmel plösslich recht schwarz zu färben begann.

Schon lange Jahre hindurch hatten die beiden Oppositionsparteien in der Kammer, die gemäßigte monarchische und
die äußerste republikanische Linke, zwei Ünderungen in der Konstitution verlangt. Diese Ünderungen hielten schon zehn Jahre lang unter dem Namen Parlamentsresormen die verschiebenen Ministerien in einem beständigen gehässigen Hader mit allen den Abgeordneten, die nicht gerade blind zur Fahne der boktrinären Unbeweglichkeit des Herrn Guizot geschworen hatten; und es waren viele unter ihnen, welche in andern Fragen die Regierung unterstützten und jetzt in redlicher Überzeugung, aber mit Ungestüm die Resormen begehrten. Die Republikaner hingegen machten sich aus dieser brennenden Frage einen Hebel, um die Regierung und den Thron aus Rand und Band zu heben.

Diese so heiß begehrten und so hartnäckig verweigerten Anderungen waren im Grunde sehr unwichtig; Herr Guizot gesteht es in seinen Memoiren selbst ein in dem Abschnitt, in welchem er uns erzählt, wie Herr von Morny noch vor der

Sefsion von 1846 ihn weise und freundschaftlich auf die ihm dringend scheinende Notwendigkeit hinweist, beide Begehren zu bewilligen, damit, wie Morny sagte, dieselben nicht am Ende gewaltsam der Regierung entrungen würden.

Auf diese Bemerkung entgegnete Guizot: Sie kennen mich hinlänglich, um zu glauben, daß ich den Reformen keine große Wichtigkeit beimesse. Sinige Wahlmänner mehr in den Wahlstollegien und einige Beamte weniger in der Kammer werden gewiß den Staat nicht umwerfen; aber täuschen Sie sich nicht, die Frage ist schon nicht mehr in der Kammer anhängig, sie bewegt sich außerhalb in jenem sinstern, unbegrenzten leidenschaftlich hins und herwogenden Elemente, welches die Ruhestörer und die Dummköpfe "das Volk" nennen. Wir können keine Konzessionen machen; andere müßten kommen und es versuchen, und das wäre die Auslösung der Majorität. —

In dem, was Guizot hier sagt, beweist er, wie sehr er sich getäuscht hatte. Die Frage der Resormen, so einsach und so harmlos sie im Ansang war, hatte, sobald man ihr mit jenem Eigensinn, in welchem man die Hartnäckigkeit des alterns den Königs erkannte, entgegentrat, eine Gewalt über die öffentsliche Meinung bekommen, welche auch die Besten mit sich fortstiß. Man konnte die Zugeständnisse durch die Majorität machen lassen, ohne dieselbe deswegen zu zerstören; es wäre wieder eine Majorität entstanden, aber eine besser, in der öffentlichen Meinung wenigstens nicht so verhaßte, wie die damalige.

Man begehrte, daß neben den Wahlmännern, die durch Entrichtung einer Grundsteuer von 125 Fr. berechtigt waren zu wählen, auch diejenigen Bürger zur Wahl zugelassen werden sollten, die nicht so viel Grundsteuer zahlten, aber eine Staats=

prüfung bestanden und dadurch den Beweis geliefert hatten, daß sie fähiger wären als einfältige Bauern, die wahren Insteressen ihres Landes und die Männer, welche dieselben in der Kammer am besten fördern und verteidigen konnten, zu kennen und zu würdigen. Auf der andern Seite konnte niemand leugnen, daß die große Wenge von kleinen Beamten, die in der Kammer saßen, ebenso wie die Leichtigkeit, mit welcher die Berwaltung stets versucht war, eine beschränkte Anzahl von Wahlmännern zu bestechen, die Abhängigkeit der Majorität auss betrübteste dem Lande klar vor Augen stellte.

Die Franzosen waren durch den langen Widerstand Guizots in ihrer Eigenliebe tief gekränkt. Wie? sagten alle diejenigen, welche sich aus der Reihe der Wähler verdrängt sahen, wie? sollten wir, Prosessoren, Richter, Mediziner, Advokaten, Offiziere und Beamte, die wir alle ernste Studien gemacht und dem Staate alle Bürgschaft für unsere konservativen Grundsätzgeben, sollen wir von der Wahl serne bleiben, kein Wort mitzureden haben, wenn es sich um die Wahl eines Mannes handelt, der unsere Interessen vertreten soll, während der rohe unwissende Mensch dieses Recht mit 125 Fr. Grundsteuer sich erwirbt? —

So etwas erträgt der Franzose nicht, und man muß offen gestehen, es war unnötig, Jahre lang über diese Frage zu streiten und sich, wie Morny es befürchtete, erzwingen zu lassen, was recht und billig war, statt es freimütig mit Regierungsinitiative zu verleihen.

Wenn man bedenkt, daß der Widerstand Louis Philipps in dieser Angelegenheit eine lange sieberhafte Bewegung im Lande erregte und zuletzt einen allgemeinen Sturm herauf= beschwor, der den Thron und das Königtum in Frankreich hin= wegriß, so muß man ein Ministerium bedauern, welches, blind bis ans Ende, nicht die nötige Kühnheit besaß, um den König von seinem Eigensinn abzuwenden.

Die Furcht, die künstlich mit Mühe und Opfern erkaufte Majorität zu verlieren und einer unabhängigen Kammer gegen= überzustehen, war der einzige Grund, welcher Louis Philipp bewogen hatte, so hartnäckig der öffentlichen Meinung zu tropen.

Man fühlte in den mittleren Bolksschichten allgemein, daß es in die Länge nicht gut gehen könne, wenn der König an seinem Ministerium Guizot sesthalte: man veranstaltete in allen Departements öffentliche Bankette, bei welchen die Resormen sehr leidenschaftlich und stürmisch begehrt wurden; über ein Jahr, sagt Herr Guizot, hielten diese Manisestationen das Land in einer beständigen Unruhe und die Feinde der Regiezung benützten jede Gelegenheit, sie zu stürzen.

Bis in die Umgebung des Thrones verbreitete sich die Aufregung und die Besorgnis um die nächste Zukunft.

So schrieb die Herzogin von Orleans in jenen Tagen an eine vertraute Dame, Frau von Harcourt, indem sie über verdiente Mißachtung der höheren Stände, über Entfremdung der Mittelklasse und Etel und Mißmut aller klagt, die merkwürdigen Worte: Das Land bedarf einer Regeneration.

In derselben Zeit ruft Herr von Lamartine von der Trisbüne herab den Ministern zu: Prenez garde, la France s'ennuit.

Ein Brief des Prinzen von Joinville vom 7. November 1847 an seinen Bruder Nemours (ein Brief, welcher nach der Flucht der k. Familie gefunden wurde) ist merkwürdig genug, um hier angeführt zu werden; er kennzeichnet die Lage der Regierung recht treffend: "Ich fange an ernstlich besorgt zu sein. Minister giebt es keine mehr; ihre Verantwortlichkeit ist null und nichtig. Alles geht bis zum König hinauf; der König aber ist in einem Alter, in welchem man keine Bemerkungen mehr anhört. Er ist gewöhnt zu regieren und zeigt gerne, daß er regiert. Seine große Ersahrung, sein Mut und alle seine Eigenschaften machen, daß er der Gesahr trozt; aber die Gesahr ist dennoch da.

Unsere Lage ist keine gute. Im Innern ist der Stand der Finanzen kein glänzender; im Äußern, wo wir einige Befriedigung der Eigenliebe hätten geben können, glänzen wir auch nicht.

Der spanische Heiratsseldzug hat uns in einen bedauerns= werten Ruf der Unehrlichkeit (mauvaise foi) gebracht; gestrennt von England im Augenblick, wo sich die italienischen Verhältnisse verwickeln, haben wir keinen thätigen Anteil daran nehmen können, der unserm Lande gefallen und mit den Grundsätzen übereingestimmt hätte, welche wir nicht verleugnen können, da wir ja nur kraft ihrer da sind. Alles das ist das Werk des Königs allein.

Wir kommen vor die Kammern mit einer abscheulichen innern und mit keiner bessern äußeren Lage. In Frankreich die Finanzen zerrüttet, draußen nur die Wahl zwischen einer Abbitte an England (Palmerston) wegen der spanischen Frage und zwischen einem gemeinschaftlichen Gendarmeriedienst mit Österreich in der Schweiz und in Italien gegen unsere Prinzipien.

ì

Alles dem König zugeschrieben, dem König allein, der unsere konstitutionellen Einrichtungen fälscht. Ich finde das alles sehr ernst." —

Ja wohl! ber brave Joinville, ber beste unter den noch lebenden Orleans, hatte recht; es sprach sein offen und redlich

Gemüte nur dasjenige aus, was jeder hellsehende, unabhängige • Wensch fühlte und dachte. Diese Weinung teilten jedoch die verblendeten Minister und ihre Leibeigenen der Majorität nicht.

Es giebt auf der Welt nichts Blöderes und Verstockteres, als eine Partei; der einzelne mag noch so genial und aufsgeklärt sein — sowie er unter der Parteidisziplin steht, stimmt er mit seiner Partei und, wenn es gilt, für ein Verbrechen. So haben die ehrlichen Girondins für den Tod des unschuldisgen Königs gestimmt und dadurch den Blutmenschen die Führung der Revolution überlassen. So stimmte auch die Majorität Herrn Guizots blind und ergeben für alles was die Regierung wollte, und die große Mehrzahl der Präsekten unterhielt das Ministerium in seinem Sigensinn. Diesenigen Beamten, welche nicht in dieser Reformsrage mit der Regierung sprachen, schrieben und handelten, wurden alle als Republikaner bezeichnet.

Meine Überzeugung, die nicht die des Ministeriums war, hatte ich in mehreren Berichten offen und frei bekannt und dabei erklärt, daß die öffentliche Meinung meines Bezirkes auch in dieser Frage einmütig zu mir stehe.

Graf d'Haussonville und der Herzog von Broglie nahmen das sehr übel und tadelten mich, so radikale Gesinnungen, wie sie sagten, an den Tag zu legen; ich meinerseits beharrte auf meiner Überzeugung und konnte meine Besorgnisse für die nächste Zukunft nicht verbergen. Bon dem Augenblick an behandelte man mich in Gurch zwar noch mit aller Liebe und Freundlichkeit, aber mit jenem unangenehmen Mitgefühl, das man einem Freunde bezeugt, den man für etwas geisteskrank hält.

Doch diese politischen Sorgen, was waren sie im Vergleich mit denjenigen für die Gesundheit meiner lieben Mathilde, die sich auch unter dem südlichen Himmel nicht bessern wollte? Der Winter war verstossen, ohne daß sie viel gelitten hatte; der Arzt von Pau, Herr Daralbe, ein berühmter Spezialist für Lungenkrankheiten, gab mir die beste Hossung für das Frühjahr und versprach sich und mir viel von dem Gebrauch der warmen Quelle von Bonne in den Bearner Bergen. Meine brave treue Schwägerin, die ihre Schwester pflegte, wie eine Mutter ihr Kind pflegt, gab mir ebenfalls immer beruhigende Nachrichten; ich aber war sehr ängstlich und tief bekümmert. Mir schwebte stets das Beispiel meiner Schwester Louise vor, und doch ließ ich nicht alle Hossung sinken; ich mußte den grausamen Gedanken, mein Liebstes auf Erden verlieren zu können, weit von mir bannen, um in meiner Pflichterfüllung ausharren zu können.

Bis Ende Juli 1847 wurde ich so zwischen Furcht und Hoffnung hingehalten.

Mathilbe selbst, die sich nicht so gefährlich krank fühlte als sie es wirklich war, hatte inständig gebeten, man möge ihren Sohn erst bei Beginn seiner Ferien kommen lassen, dumit er seine Studien nicht unterbreche, dann aber solle ich kommen und ihr Kind mitbringen.

Die selbstlose treue Seele dachte immer mehr an andere als an sich selbst; so hat sie auch hier sich Gewalt angesthan und unser Wiedersehen, auf welches sie sich so innig gefreut hatte, hinausgeschoben, damit nicht die Pflicht versäumt würde.

Ach, es sollte nicht sein, daß wir uns noch einmal umarmten in dieser Welt; ich sollte nicht den wehmütigen Trost haben, die lieben Augen noch einmal auf mir ruhen zu sehen, ehe sie sich für immer schließen würden.

Ich ward zu spät gerufen, weil Herr Dr. Daralde aus

falschen Mitgefühl stets die Gefahr leugnete und meiner Schwäsgerin erst den Tag vor dem Tode ihrer Schwester erklärte, er müsse seine Hoffnung aufgeben.

Ich eilte mit meinem Sohne herbei, so schnell es die das maligen Verhältnisse gestatteten (die Eisenbahn nach Bordeaux und Pau war nur stückweise vollendet). Doch wir kamen zu spät; meine Schwägerin, die allein bei der vollendeten Schwester mit starker Seele ausgeharrt und sie mit Trost und Kraft zum Überwinden versehen hatte, empfing uns vor einem schon gesschlossenen Sarge.\*)

La Comtesse Dürckheim, arrivée fort malade à Pau, n'a jamais cessé de souffrir et de voir son mal progresser. Mais ce séjour avait été béni pour son âme. Elle logeait dans la même maison que nous, et nous avions fait une connaissance assez intime; aux Eaux Bonnes nous nous sommes fort attachés à cette âme d'élite. Souvent j'allais lire et prier avec elle; avec quelle joie elle me recevait! on peut dire qu'elle buvait les déclarations, les promesses de Dieu, comme une terre altérée boit la rosée du ciel, le soir après un jour brûlant.

L'acceuil empressé, affectueux qu'elle faisait à ceux qui lui apportaient le nom du Sauveur était un caractère remarquable de sa piété. Cependant elle ne se doutait pas de son danger et se croyait même peu malade; son mari était dans la même illusion et sa soeur n'était pas inquiète, comme elle aurait pu l'être.

Quand nous quittâmes les Eaux Bonnes, elle se faisait encore porter dehors pour respirer l'air et en jouissait, sans être frappée de la déchéance de ses forces, que trahissait pourtant ce moyen de transport.

Elle attendait son mari et son fils au milieu d'août et ne permit pas qu'on hatât leur arrivée, craignant de déranger l'un dans ses fonctions, l'autre dans ses études; son dévouement et son abnégation étaient si complets qu'elle se refusa jusqu'au dernier moment la plus grande douceur, la joie la plus vive qu'elle pût éprouver dans ce monde.

<sup>\*)</sup> über die letzten Augenblicke meiner lieben Mathilbe kann ich nicht selber schreiben; ich entnehme die solgenden Zeilen einem Briefe meines Freundes herrn Charles Synard (Sohn des berühmten Philhellenen gleichen Namens) an einen gemeinsamen Freund:

D, lieber Leser, wie kann man nach solch einem niedersschmetternden Schlag noch sortleben, sein Interesse noch auf irgend etwas lenken? Du hast Mathilben nicht gekannt, von ihrem anmutigen Geist, ihrem reichen Herzen hast du keinen Begriff, du weißt nicht, daß sie das reine, hehre Geschöpf war, das, zu edel für diese Welt, hier schon ein Engel, die Erde schwebend nur berührt hat, um Gutes zu thun, alles um sich her glücklich zu machen und dann in ein besserstehn überzueilen, wo die Krone des ewigen Lebens den Auserswählten gereicht wird. Solch ein Kleinod war mir entrissen worden — und ich Unglücklicher lebte fort!

Peu après notre départ elle eut un crachement de sang qui la mit aux portes du tombeau.

Ce ne fut cependant que le 4. août, que le Dr. Daralde annonça à Mile de Türkheim que sa soeur était perdue.

Aussitôt que je fus prévenu, je partis, pour assister cette pauvre amie, mais j'arrivai trop tard, Madame de Dürckheim était mort le 4 à 6 heures du matin.

La veille avait été une journée pleine de calme et de paix; dans la soirée elle reçut Deveria (ben Maler) et avait dit à Pauline: Allons, ma bonne petite soeur, approche la table et la lampe de mon lit; quelle bonne soirée nous allons passer! cher Monsieur Deveria, vous nous direz de bonnes choses, de ces paroles qui soutiennent et restaurent. Elle dit encore beaucoup de douces et charmantes paroles, entre autres: Demain je serai tout à fait bien, Ferdinand viendra avec Edgard, et je pourrai communier avec mon cher Ferdinand. —

A trois heures du matin elle eut un étouffement, puis, se redressant tout à coup, elle s'écria trois fois: Seigneur! Seigneur! le seigneur est bon! puis retomba dans les bras de Pauline et rendit son âme à Dieu.

Cette chère Pauline, qui m'écrivait d'arriver, parcequ'elle craignait de ne pas garder sa tête, a été admirablement soutenue. Ma présence l'aurait privée de la douceur de se sentir uniquement appuyée sur Dieu; la force qu'elle a trouvée lui garantit qu'elle a sa haute retraite en lui à jamais.

St. Sauveur 15. août 1847.

Ich klammerte mich mitten in meiner Verzweiflung an jeden Faden an, der mich mit dem Leben noch verbinden konnte, und, o Gott! das schwache Herz konnte noch etwas lieben: Ich sah mein Kind an, das eine solche Mutter verloren hatte und beschloß in meinem Innern, ihm doppelte Sorgfalt zu weihen. Das war das erste Band, welches mich wieder an die äußere Welt knüpfte. Dann sah ich die guten Eltern und Geschwister wie ein heilig Vermächtnis Mathildens vor meiner Seele schweben; hatte ich nicht die Pflicht zu erfüllen, ihnen (Vater und Mutter besonders) meine männliche Fassung und meine Ergebung als Stütze und Trost zu bieten?

Das gelobte ich mir, und nachdem ich in Pau das irdische Kleid meiner geliebten Mathilde in fremde Erde versenkt hatte, eilte ich mit meinem Sohne und meiner Schwägerin ins Elsaß, um bei den guten Schwiegereltern Linderung für meinen Schmerz zu suchen. Dort mischten sich wohl unsere Thränen und Klasgen; allein es wecken die Klagen die Toten nicht auf.

Im Essaß traf ich von meinen näheren Berwandten niemand an. Meine liebe Schwester, Gräfin Sparre, besuchte ich auf ihrem Gute Wiesloch bei Heibelberg. Ich sand die treffliche Frau, umgeben von ihren drei Kindern und ihrem Gatten, an einer schweren Krankheit darniederliegen; es war ein schwerzlicher Abschiedsbesuch, wir verloren sie noch vor Ende des Sommers. Weinen Bruder Otto traf ich in Heidelberg verheiratet als glücklichen Gatten und Vater von zwei hübschen Mädchen; mein Bruder Gustav war inzwischen ebenfalls versehelicht und lebte mit seiner Frau und zwei Kindern in Florenz.

Als mein Urlaub zu Ende war, mußte ich mich von meinen Berwandten und Freunden losreißen und wieder allein nach Provins wandern. Weinen Sohn hatte ich einem guten In= stitute in der Schweiz anvertraut. Die Trennung von dem Kinde war ein schweres Opfer, das ich ihm bringen mußte; in meiner öffentlichen Stellung hätte ich den wilden Knaben nicht beaufsichtigen können.

Daß es nun für mich in Provins wieder recht traurig war, kann man sich denken. Mit Entschlossenheit warf ich mich der Arbeit in die Arme; ihr allein habe ich es zu danken, wenn ich in jenem langen Winter von 1847 auf 1848 nicht dem Irrsinn anheimfiel.

Bei meinem Freunde Ballon brachte ich die meiste Zeit in Beaufsichtigung und Ermunterung der schon sehr weit vorgeschrittenen Arbeiten der Trockenlegung der überschwemmten Gebiete zu: schon war im Juli auf manchen Stellen prachtvolles Korn geschnitten worden und auf anderen prangte Sanf von außerordentlicher Schönheit. Diese trefflichen Erfolge hatten jedoch den trotigen Widerstand der reichen Bauern noch nicht entwaffnet, sie standen dem nützlichen Unternehmen noch immer feindlich und störend gegenüber. Diese Barbaren der Neuzeit gönnten dem armen Manne die Wohlthat nicht, von den Ge= meinden einige Morgen gutes Land gegen Kleinen Pachtzins zur Benützung zu erhalten; fie wollten allein bas große Gebiet mit ihren Viehherden ausnützen. Gerade weil die bis= herige Benützung des Gemeindegutes den Armen ausschloß, mußte die Verwaltung mit aller Energie die Entwässerung beschleunigen.

In Gurcy bei Graf d'Haussonville hatte ich ebenfalls bis Ende Dezember eine liebenswürdige Zufluchtsstätte, denn die Familie blieb bis Ende Dezember auf dem Lande.

Mitte Januar ging ich nach Paris; sehr beunruhigt über die allgemeine Aufregung der Gemüter in meiner Umgebung,

wollte ich mir einen klaren Begriff von der politischen Lage verschaffen und zu dem Zwecke suchte ich in der Residenz Beskannte und Freunde aller politischen Richtungen auf, um ihre verschiedenen Meinungen anzuhören.

Bei den Deputierten der Majorität und im Ministerium des Innern fand ich eine Sicherheit und eine Widerstandsfreude, die mich entsetzen; auf der Seite der monarchischen Opposition, die nur Resormen aber keinen Umsturz wollte, eine große Angrisswut gegen das Ministerium und eine sonderbare Freude, sich mit der republikanischen Partei verbündet zu haben, um in gemeinschaftlichem Ansturme das Ministerium zu stürzen. Bei den Männern der republikanischen Opposition hingegen war die Zuversicht auf eine baldige und radikale Revolution unverhüllt; sie sprachen von dem Sturz des Königtums, wie von einer ganz natürlichen Folge der Politik der vergangenen Jahre und wunderten sich, daß die Herren der gemäßigten Bartei blindlings mit ihnen der Katastrophe zuschreiten konnten.

E. Quinct sagte mir bamals: Je m'éffraie moi-même de l'audace du parti républicain, mais la fatalité pousse les uns et les autres vers un dénouement imminent.

Lamartine, den ich unter dem Vorwand besuchte, ihm einige seiner Gedichte, die ich neuerdings ins Deutsche überstragen hatte, mitzuteilen, sagte beinahe erschrocken: Wie? Sie sinden Muße zu schreiben und zu dichten, mitten im politischen Sturmgewühl? Ich beneide Sie um dieses Glück, das mir schon lange versagt ist. Aber hüten Sie sich wohl, irgend jemanden zu gestehen, daß Sie mich besucht haben und sich mit mir beschäftigen; ich bin in offener Fehde mit Ihrer Resgierung. Wir gehen mit raschen Schritten einer Umwandlung entgegen. —

Ich war erstaunt und grausam enttäuscht. Vor mir stand nicht mehr der Dichterfürst mit dem ruhigen, heiteren Blick, der hohen lorbeergekrönten Stirne, der mich vor zwei Jahren so tief bewegt hatte; politische Leidenschaft, Ehrgeiz, innere Unruhe entstellten die schönen Züge. Seine äußere Erscheinung machte den Eindruck einer auf Jrrwegen wandelnden Größe.

Pindar, in die Toga des Demosthenes gehüllt, hielt die goldene Harfe noch in der Hand, entlockte ihr noch von Zeit zu Zeit auf der Bolkstribüne wundersame Töne, welchen sogar die Böotier der Kammer ergriffen lauschten. Er stimmte sie noch einmal, diese Harfe, für jene mächtigen Klänge, mit welchen er, ein neuer Orpheus, das Ungeheuer Anarchie auf dem Marsselbe zu seinen Füßen legen sollte. Dann verstummte sür immer die harmonische Harfe; ihre Aktorde hatten wilde Tiere gerührt, aber die Steine des Materialismus rührten sie nicht.\*)

Meinen Fragen über die nächsten Zukunft wich er sorgsam aus, doch ich entnahm aus dem, was er nicht sagen wollte, dassenige, was er wünschte und hoffte; ich glaube wohl, der alte Legitimist und Feind der Orleans wartete auf die Repusblik, um an ihrer Spize endlich eine hervorragende Rolle zu spielen. Sein Benehmen gegen mich, obgleich ungemein freundslich, war nicht so unbefangen und so freimütig als bei meinem ersten Besuche.

Die Oppositionsblätter, namentlich der National, unter



<sup>\*)</sup> Der Leser wird sich des merkwürdigen Tages erinnern, an welchem Lamartine auf dem Marsselde die rote Fahne, die eine wütende Pöbelhorde ihm ausdringen wollte, zu Boden riß und die Trisolore mit den Worten emporhob: die rote Fahne hat dieses Marsseld im Jahre 1792 im Blut und im Kot durchwandert, die Trisolore aber hat die Welt im Siege durchsogen. — An jenem Tage rettete Lamartine die französsische Gesellschaft durch den Zauber seiner Sprache.

ber Leitung Armand Marrasts, veröffentlichten täglich die leisbenschaftlichsten Ausbegungen; es war von nichts die Rede als von Anklage der Minister, Einführung des allgemeinen Stimmsrechts und Anwendung der Gewalt, wenn die Regierung nicht nachgeben würde. Diese Presausschreitungen ließ man ruhig gewähren. Statt Gebrauch von den schützenden Gesehen zu machen, welche man zur Verfügung hatte, und überhaupt Vorssichtsmaßregeln gegen die herannahende Gesahr zu treffen, glaubte die Regierung durch Reden und Streiten über doktrisnäre Theorien und politische Grundsätze eine Revolution zu beschwören.

In den mittleren Volksschichten, bei den Boutiquiers von Paris und den besseren Arbeiterklassen, bemerkte man den Drang zu protestieren und opponieren; das Wort Resorm war auf allen Lippen und wurde wie eine Parole überall gebraucht.

Graf d'Haussonville und seine politischen Freunde waren noch voll Zuversicht. Ich für meinen Teil hatte in Paris genug gesehen und gehört; ich kehrte nach Provins zurück, verkaufte im stillen und unter dem Vorwand eines längeren Urlaubs Equipagen und einen großen Teil meines Wobiliars und richtete mein Haus so klein als möglich ein, um zur schleunigen Abfahrt bereit zu sein.

Den 20. Februar wurde ich nach Paris beschieben, um bem Bureau der öffentlichen Arbeiten im Ministerium des Innern mündliche Erläuterungen über die Trockenlegung der Seineuser abzugebeu. Als ich gegen neun Uhr Morgens im Kabinett
des Sektionschefs erschien, erklärte mir der gute alte Herr, er
glaube nicht, daß wir heute eine Sitzung halten könnten; die
beiden Ingenieure und die sachkundigen Experten, die er bestellt
habe, würden wohl nicht erscheinen, weil in Paris alles durch

bie Geschichte bes großen Bankettes in Spannung und Aufregung geraten sei. Il sont tous en l'air à cause de ce
maudit banquet, sagte ber ruhige Bureaukrat und erzählte
mir, daß heute ein Monstrebankett im Chateaurouge hätte stattsinden sollen, welches jedoch der Minister des Innern, Duchatel,
polizeilich verboten habe, sich auf Gesetze stützend, welche der
Regierung das Recht verleihen, öffentliche Versammlungen zu
verhindern, wenn dieselben die allgemeine Ruhe und Sicherheit
gefährden. Ich hoffe, sagte mein alter Freund, die Regierung
wird jetzt an dem Verbote festhalten. —

Es war elf Uhr, als ich auf dem Boulevard de la Masdeleine frühftückte. Von dem Zeitungstische des Restaurants nahm ich ein Plakat, worauf die Zeitung "La Resorme" ihren Abonnenten mitteilte, ihre Geldmittel seien erschöpft und die Proklamation der Republik sei dis zum Tode Louis Philipps verschoben; deshalb wolle sie nur noch dis zum Tage des großen Bankettes erscheinen, um mitten im Triumphe der Desmokratie unterzugehen.

Ein anderes Journal, der "National", sagte: Jet hanbelt es sich nur darum, dem Lande begreislich zu machen, daß die Minorität der Kammer ermächtigt ist, es zu retten und daß nun das Land selbst seine Rettung vollführen muß.

Den Aufruf an die rohe Gewalt konnte man nicht offener predigen. Ich nahm einen Wagen und fuhr die Boulevards entlang bis zum Faubourg St. Denis, dann durch das Fausbourg St. Honoré zurück nach dem Palais Royal. Auf den Boulevards war die Bolksmenge ungemein stark und man bemerkte an ihren lauten animierten Reden und an den leidensichaftlichen Gebärden, daß ihr Pulsschlag über hundert in der Sekunde gehen mußte. In den Faubourgs sah ich zahlreiche Dürckeim. Erinnerungen. 1. 3. Aust.

Gruppen von feiernden Arbeitern und Blusenmännern, die Arm in Arm die Straße hinschlenderten, die Marseillaise oder "Mourir pour la patrie!" brüllend.

Abends um sechs Uhr war ich bei d'Haussonville zu Tische geladen; niemand war zugegen als der alte Herzog von Broglie, die Gräfin, der Graf und ich.

Graf d'Haussonville erzählte mit großer Genugthuung folgende unglaubliche Tagesnachricht:

Die Regierung und die beiden Oppositionen seien mitein= ander übereingekommen, die Frage, ob der Regierung gesetlich das Recht zustehe, das Bankett zu verbieten oder nicht, vor die Gerichte zu bringen, damit durch einen Ausspruch des Kassationshofs von Varis die Opposition in ihrem Widerstand besiegt werden könne, ohne daß man die politischen Leidenschaften aufs äußerste steigere. Zu dem Zwecke wurde folgendes sonderbare Erperiment von der Regierung vorgeschlagen und von der Oppo-Das Bankett wurde auf den 22. ver= fition angenommen. schoben; das Verbot hielt die Regierung aufrecht, sie versprach jedoch, nur im letten Augenblick, nicht polizeilich, aber gericht= lich einzuschreiten, das heißt die Deputierten und ihre Begleiter ruhig in die Lokalität des Banketts einziehen. und dann durch einen Friedensrichter das Vergeben konstatieren und das Verbot bestätigen zu lassen.

Gegen diesen Beschluß würde dann die Opposition an den Rassationshof appellieren; sie verpflichtete sich indessen, durch eine Kommission alle Vorsichtsmaßregeln ergreisen zu lassen, damit diese sogenannte friedliche Probedemonstration zu keinen Ausschreitungen führe und die Frage in aller Ruhe entschieden werden könne. Die Herren Duvergier de Hauranne, Leon de Walleville, Berger, Vitet und de Morny waren die Mitglieder

bieser Kommission, die ihre Ehre für die Aufrechthaltung der Ruhe und die Erfüllung des vorgeschriebenen Progamms einsetze. —

Als Graf d'Haussonwille mit seiner Erzählung sertig war, schüttelte der Herzog von Broglie bedenklich den Kopf und sagte: C'est très dien, mais les républicains resteront-ils aussi paisibles que la commission l'espère? —

Mon cher beau-père, antwortete der Graf, pour cela les mesures sont prises; 31 000 dons soldats rétabliront l'ordre s'il vient à être troublé. — Der Herzog schwieg und nicte zustimmend mit dem Kopf.

Die Gräfin verteidigte die Ansicht des Ministeriums mit vieler Wärme und sprach ihre Bewunderung aus über die noch nie dagewesene Liberalität und Mäßigung des Ministeriums; es war die würdige Urenkelin Neckers und Enkelin der Frau von Stael, die ich reden hörte.

Endlich fragte mich der Herzog von Broglie, was ich von der ganzen Sache denke. Ich antwortete, mein Urteil könne wohl parteiisch scheinen, weil ich ja so ein berüchtiger Republikaner sei, doch müsse ich trothem offenherzig bekennen, daß ich das Übereinkommen mit der Opposition von Seiten der Regierung nicht begreise. Sie käme mir in der ganzen Sache vor wie ein reicher Hausherr, welchem das Haus schon über dem Kopf brenne und der seinen Verwalter bitten läßt, ihm zu melden, ob er das Recht besitze, das Feuer zu löschen oder nicht. Übrigens scheine es mir grundsätlich salsch und sogar unkonstitutionell, die Exekutivgewalt unter Vormundschaft der Gerichte zu stellen, weil die Konstitution beide Gewalten sorgsam getrennt habe.

Es wurde noch viel über den Gegenstand hin und her

gesprochen; der Graf beharrte auf seinem doktrinären Stand= punkt, der Herzog zeigte sich sehr ernst und bekümmert.

Als ich spät in der Nacht von der liebenswürdigen Familie d'Haussonville Abschied genommen hatte, dachte ich wohl, daß wir sehr bedenklichen Zeiten entgegengingen, doch nicht, daß in fünf Tagen schon ein Thron in Trümmern liegen und wir uns unter der Republik wiedersehen würden.

Den folgenden Morgen, den 21. Februar, eilte ich nach Provins zurück und fand meine politischen Freunde in der peinslichsten Unruhe. Alles wartete auf eine Entscheidung; denn man fühlte, daß bei diesen doktrinären Verhandlungen in der Kammer die Monarchie auf dem Spiele stand.

Was sich zwischen dem 20. Februar und 1. März 1848 in Paris zugetragen, ist zu bekannt, als daß ich mich hier in eine lange Beschreibung jener verhängnisvollen Tage einzuslassen hätte.

Es sei mir nur gestattet, kurz zu berichten, wie friedlich, obgleich besorgt, die Provinz den Verhandlungen zuhörte, wie ruhig sie sich während der Pariser Straßenkämpse verhielt, dis endlich drei Wonate später ihr Unmut und ihre Entrüstung über die unerträgliche Tyrannei der Hauptstadt losbrach.

Am 22. Februar erfuhren wir, wie das Experiment der Regierung mit dem Verbot des Bankettes sich erprobt hatte. Nachdem das friedliche, aber kindisch lächerliche Übereinkom= men mit den beiden Oppositionen zu Protokoll gebracht wor= den\*) war und seierlich alle Bedingungen der gefährlichen

<sup>\*)</sup> Es ist gut, daß diese Protokolle aufbewahrt worden find, denn ohne sie würde die Nachwelt an die Möglichkeit der Berirrung des Ministeriums Guizot-Duchatel nicht glauben.

In seinen Memoiren erklärt Herr Guizot den Borfall mit den naiben Worten: Il y avait là une question de légalité, que, ni les débats de

Reuerprobe von beiden Seiten festzustehen schienen, verkundete plöplich das Komité des National ein vollständiges Brogramm ber sensationellen Inscenierung der ganzen Geschichte. mité forderte alle guten Bürger auf, sich dem Festzuge, der von dem Boulevard de la Madeleine abgehen sollte, anzuschlieken. Die Nationalgarde in Uniform sollte, auf beiden Seiten Spalier bildend, die Herren Deputierten, Bairs, Generale, die höheren Offiziere und Behörden und endlich die Stubenten und Schüler ber polytechnischen Schule zwischen ihren Reihen aufnehmen und so in einer geordneten Kolonne dem Chateaurouge zuschreiten. Die größte Rube und Stillschweigen wurden anempfohlen, damit diese große Manifestation in würdiger Beise statthaben könne. So wurde die Angelegenheit auf die Straße gebracht und den Volksmassen das Signal zu roben Manifestationen gegeben.

Als die beiden Oppositionen dieses Programm gelesen hatten, erkannten sie endlich, daß nicht sie, sondern die extreme Umsturzpartei jetzt das Heft in Händen hatte, und, vor den Folgen ihres Irrtums zurückschreckend, erklärten sie öffentlich, daß sie auf das Bankett verzichteten. Die Regierung hatte für den 20. Februar eine mächtige Truppenentsaltung auf allen

la tribune, ni les actes de l'administration, ne pouvaient juger; il était urgent de faire vider cette question par les tribunaux, car les républicains ardents pressaient les démarches et les événements.

Und wen ruft herr Guizot als Burge der Unfehlbarfeit dieser seiner vorgefaßten Meinung an? Den heftigsten Widersacher der Regierung in dieser Legalitätsfrage, den Oppositionsmann herrn Duvergier de hauranne.

Monsieur Duvergier de Hauranne, sagt er, l'avait lui-même reconnu en disant: il s'agit là d'un subterfuge (eine Ausflucht, ein Borwand) dont les tribunaux ne peuvent manquer de faire justice. Also hosst die Opposition das Ministerium durch die Gerichte zu schlagen, und die Regierung läßt sich das gesallen!

strategischen Punkten verordnet; sobald sie jedoch den Entschluß der Opposition ersuhr, gab sie Gegenbesehl, und die Militärsbemonstration unterblieb, als hätte man nur mit den Schwähern der Kammer zu rechnen. Doch die Partei der Unordnung und der Gewalt suhr fort, die Volksmassen aufzuwiegeln. Schon den 22. waren Barrikaden errichtet und von den Truppen zersstört worden, den 23. wurde die Bewegung viel stärker. Die Faubourgs ließen ihre frechen Banden auf Paris los; die Nastionalgarde mit und ohne Wassen drängte sich überall zwischen das Volk der Barrikaden und die Truppen mit dem Ruse: es lebe die Resorm!

In der Kammer steigerte sich der Groll gegen Guizot dermaßen, daß man lächerlicher Weise vorschlug, ihn und sein Ministerium als Volksverräter und Reaktionäre in den Ansklagezustand zu versetzen. Während die Winister alle vollauf zu thun gehabt hätten, ernste Verteidigungsmaßregeln gegen die Insurrektion zu ergreisen, hielt sie diese ohnmächtige Kammer zwei Tage mit leerem Geschwäße hin.

In den Tuilerien war die königliche Familie so bestürzt, daß die Königin in leidenschaftlicher Erregung die Entsernung Guizots begehrte, indem sie sagte: Ich schätze Herrn Guizot zu hoch, um ihm nicht selbst zu sagen, daß sein Kücktritt notwendig ist. Als Herr Guizot dies erfuhr, schlug er sogleich dem Könige die Entlassung des Kabinetts vor.

Der König, der nicht ohne persönlichen Mut war — benn er hatte sich bei mehreren Gelegenheiten sehr entschlossen gezeigt — war mut= und ratlos geworden, seitdem er gehört hatte, daß die Nationalgarde ihn verlasse. Sein Entschluß, Guizot zu entlassen, war bei den ersten Straßendemonstrationen

schon gefaßt gewesen. Nicht ohne Interesse ist es, von Guizot selbst zu hören, wie die Entlassungskomödie gespielt wurde.

"Wir traten, sagt Guizot, den 22. Februar um halb zwei Uhr in das Kabinett des Königs; die Königin, die Herzoge von Nemours und Montpensier waren zugegen. Der König beschrieb die Lage, hob die Gesahr derselben hervor, sprach viel von seinem Kummer, sich von dem Kabinett trennen zu müssen und fügte hinzu: lieber möchte ich abdanken.

Das kannst du nicht sagen, mein Lieber, fiel die Königin ein, du gehörst Frankreich an und nicht dir selbst.

Das ist wahr, erwiderte Louis Philipp, ich bin unglücklicher als die Minister, ich kann meine Entlassung nicht einreichen.

Ich (Guizot) sagte barauf: Majestät! dem Könige allein gehört der Entschluß; das Kabinett ist bereit, den Thron und die konservative Politik, welche die unsrige ist, dis an Ende zu verteidigen oder sich ohne Klage dem Willen Ew. Majestät zu unterwersen, wenn hochdieselbe für gut sindet, andere Kräfte zur Bildung eines neuen Kadinetts zu berusen. Wir täuschen uns nicht, Sire; eine solche Frage ist entschieden, sobald sie unter so ernsten Verhältnissen aufgestellt wird. Wehr als je braucht das Ministerium die volle Zustimmung des Thrones; sobald es im Publikum bekannt würde (und das wäre ja unverweidlich), daß der König unentschieden schwankt, sobald wäre auch der moralische Einsluß der Minister dahin und sie wären ohnmächtig, ihre Pslicht zu erfüllen.

Darauf ließ der König jede Redezierde fallen, sprach noch mehreremale von seinem unendlichen Bedauern, sich von seinen Ministern trennen zu müssen und umarmte uns unter Thränen. Die Königin sagte: Sie werden stets die Freunde des Königs bleiben und ihn unterstüßen.

Die Prinzen fügten einige Worte ähnlichen Sinnes hinzu und wir verließen die Tuilerien." —

An sich selbst war dieser Entschluß des Königs, vor den Drohungen der Revolution sein Ministerium zu entlassen, ein großer politischer Fehler; er führte direkt zur zweiten Konszession, zur Entsagung des Throns, und ein paar Tage später zur schmachvollsten Flucht, die man sich denken kann.

Die Art aber, wie Louis Philipp sich der Minister entledigte, ist so unköniglich, daß, wenn nicht der redliche Guizot selbst die Schilderung davon hinterlassen hätte, man glauben würde, sie seine bose Parodie des Bürgerkönigtums vor seinem Falle.

Man weiß, wie den 22. Februar abends um 9 Uhr die volle Insurrektion ausbrach. Auf einen Schuß, von dem noch heute unentschieden bleibt, ob er von den Insurgenten oder von dem Posten des Ministeriums des Außeren abgegeben wurde, wo eine bewaffnete Bande ihre berausfordernden Demon= strationen machte, ließ der Offizier des Wachtpostens auf die gedrungene Masse feuern. Awanzig Tote und Verwundete Ein bereitstehender Karren nahm die Toten auf und nun wurden die blutigen Körper mit Wut= und Rachegeschrei über die Boulevards und durch die Hauptstraßen geführt und die ganze Nacht hindurch die Volksmassen mit diesem schauer= lichen Leichenzuge auf den höchsten Gipfel der Rachewut getrieben. Den 24. abends war das bewaffnete Volk Herr von Baris, denn der Widerstand der Truppen wurde durch die Nationalgarde überall teils gehemmt, teils vereitelt.

General Bugeaud hatte zwar das Kommando übernom=

men und den vollkommenen Erfolg verheißen, wenn man ihm freie Hand lassen wolle. Graf Molé hatte kaum ein Ministerium Obillon-Barrot-Thiers zu stande gebracht, als der König dem Thron zu Gunsten des Grasen von Paris entsagte und Besehl erteilte, den Kampf in den Straßen aufzugeben. Den 24. abends sloh der Bürgerkönig iu einem Fiaker\*), und die undankbare Bourgeoisse wünschte ihm einsach don voyage und brüllte fort: Vive la résorme. Die politische Clique des Nastional, Armand Marrast, Ledru Kollin, Marie, Garnier Pages 2c., escamotierte die Regierung und verteilte schnell alle Ümter an ihre Kreaturen.

Das Königtum von 1830 mußte so kläglich enden, weil es auf keinem Prinzip beruhte; von 221 Abgeordneten zum Könige erwählt, hatte Louis Philipp nur die ephemäre Stütze ber selbstfüchtigen Mittelklasse; sobald diese ihm den Rücken kehrte, gab er den Thron auf. Man hat gejagt, Louis Phi= lipp habe Frankreich 18 Jahre Ruhe und Friede gegeben. Ja, das ist richtig, aber um welchen Preis? Um den Preis ber Vernichtung aller Autorität und der moralischen Versumpfung. Übrigens 15, 18, 20 Jahre höchstens dauern in diesem Jahrhunderte die Regierungsformen in Frankreich, und weil man während dieser verschiedenen Galgenfristen nicht ge= mordet und guillotiniert wird, preist man jede Regierung, welche es probiert über die Tobsucht der Anarchie und der Kommune einige Zeit Herr zu sein; das heißt man dann: prospérité inouie. Ja, eine Prosperität, die stets mit einer Katastrophe endet! --

Bald, nachdem die beiden Citadinen, in welchen der König

<sup>\*)</sup> Ratl X. war nicht in einem Fiaker bavon gefahren; er 30g fich nobel jurud, umgeben von feiner Garbe.

in der Richtung nach St. Cloud geflohen, außer Sicht waren, bewegte sich ein anderer Zug durch den Tuileriengarten und über die Concordiadrücke dem Palais Bourbon zu, wo die Abgeordneten tagten. Es war das einfache aber rührende Ehrengeleite des minorennen Königs: der Graf von Paris an der Hand seiner edeln Mutter, welcher Herr Dupin den Arm geboten hatte, während der Herzog von Nemours, den kleinen Herzog von Chartres führend, ihr zur Seite ging. Die brave Fürstin wollte den Deputierten ihren Sohn als ihren König zeigen und Nemours begleitete seinen Neffen und seine Schwäsgerin mit dem ehrlichen Entschluß, den ersteven zum Könige, die letztere als Regentin proklamieren zu lassen.

Wie der Versuch der Herzogin von Orleans an dem vorgefaßten Entschlusse der Parteien und an der Volkswut scheisterte, weiß man; doch sind folgende Einzelheiten, glaube ich, weniger bekannt. Die Versammlung, von der eingedrungenen Volksmenge übertäubt und in die größte Verwirrung geraten, stob auseinander. Der Präsident, Herr Sauzet, verschwand unter der Tribüne und die arme Herzogin, von ihren Söhnen getrennt, von der drängenden Menge geschoben und die an die Thüre des Vorsaales (salle des pas perdus) halb ohnmächtig geschleift, schrie beständig nach ihren Kindern, sie mit Namen rusend, und in der größten Verzweislung die Hände ringend. Endlich sprangen ihr einige Abgeordnete behilstlich zu, entrissen sie mit Gewalt dem gefährlichen Orte und ließen sie durch ein offenes Fenster von Arm zu Arm in den Garten der Präsischentschaft gleiten.

Der Graf von Paris wurde zu Boden geworfen und von einem Blusenmann derart in die Arme gepreßt, daß der kleine Prinz beinahe erstickt worden wäre, wenn nicht ein wackerer Nationalgardist entrüstet dem rohen Menschen das ächzende Kind entrissen und es bald nachber seiner geängstigten Mutter gebracht hätte. Ebenso erging es ungefähr dem Herzog von Chartres, dem zweiten Söhnchen der Herzogin, der, von einem Huissier der Kammer gerettet, erst spät abends seiner Mutter wiedergegeben wurde.

Dem Herzog von Nemours wird die Geschichte seine Familientreue billig als Beweiß eines uneigennützigen, edlen Charakters anrechnen müssen; nur ist zu bedauern, daß sie nicht rühmen kann, wie Nemours an der Spitze der Truppen den Thron zu verteidigen suchte, statt in der zaghaften Stunde dem alten Bater die Feder in die Hand zu drücken, die den verhängnisvollen Entjagungsakt unterzeichnete.

Der biedere Herr Guizot, dessen uneigennütziger Charakter und wahre aufrichtige Liebe zu seinem Vaterlande und dessen Hingebung für das konstitutionelle Königtum alle seine Fehler und politischen Sünden auswiegen, ist gefallen durch seine überztriedene Vergötterung des Parlamentarismus und durch seine theoretische Chrsurcht vor der Gesetlichkeit. "La légalité l'a tué", kann man sagen.

Als Philosoph und Geschichtsforscher steht er einzig da, noch über Cousin und Villemain und seinem Freunde Mignet.\*) Die Rednergabe Guizots war mächtig. Sie hat ihn, den Gelehrten, den weisen Dozenten der Sorbonne, verführt, auf die politische Bühne zu treten, von welcher er hätte fern bleiben sollen; denn es sehlte ihm, um Staatsmann zu sein, der scharfe klare Blick in die Zukunft und das praktische Ermessen der Gegenwart.

<sup>\*)</sup> Goethe fagte zu Edermann: Buizot halte er für den hervorragenoften.

Rossini sagte von Richard Wagner, als er in der Oper in Paris dem verunglückten Versuche, den Tannhäuser dort einzusühren, beiwohnte: Quel malheur pour cet homme qu'il sache la musique! So könnte man von Guizot sagen: Quel malheur pour cet homme d'avoir su si dien parler! —

Doch Guizot hat sein Leben würdig als Christ beschlossen; er hat eine richtige Pause zwischen das politische, lärmende Treiben und die ewige Stille gesetzt. In seiner Einsamkeit des Val-Richer in der Normandie habe ich ihn noch im Jahre 1852 besucht und mich an seiner Einsachheit und Ergebung gefreut und erbaut; er schrieb damals an seiner Geschichte Frankreichs zur Belehrung seiner Enkel.

In Provins wurde von der Bevölkerung der Sturz des Königtums zwar sehr bedauert, aber noch mehr die Republik gefürchtet und gehaßt. Als sie proklamiert wurde und die provisorische Regierung eingesetzt war, sagten die guten Leute: Jest haben wir zehn Könige statt Einen und viel mehr Steuern werden wir zahlen müssen. Sie hatten nicht unrecht; denn kaum saßen die neuen Gewalten auf den curulischen Sizen, als sie schon eine außerordentliche Auflage von 48 Cent. auf die vier Steuern schlugen und dadurch ihren ganzen Kredit bei dem Landvolke verloren. Diese ungeschickte Maßregel brach der Republik den Hals und bereitete dem zweiten Kaisertume eine gute Aufnahme vor.

Ich für meinen Teil nahm die politische Duperie dieses Regierungswechsels mit kaltem Blute und kühler Seele hin; es hatte mir der Himmel kürzlich ein anderes Leid beschieden, das mich für politische Schmerzen ungeheuer gleichgiltig machte.

Die Bürgerschaft von Provins und die Bürgermeister des Bezirkes überreichten mir eine Bittschrift, in welcher sie mich

beschworen, nicht wegzugehen, bis ich durch einen ordentlichen Beamten ersetzt sein würde; das konnte ich umsomehr und desto besser versprechen, als ich mir vorgenommen hatte, nicht zu demissionieren, sondern die Regierung zu zwingen, mich förmlich abzusehen. Ich wollte sehen, wie die Republik gute Dienste anerkennt.

Ich erledigte die dringenden Geschäfte und besonders die Angelegenheit der Seineniederungen und brachte überhaupt alles was ich begonnen hatte, so viel mir immer möglich war, in sließenden Gang.

Mein Herr Präfekt war ohne Spur verschwunden. Sein provisorischer Nachfolger war ein Artillerie-Hauptmann, Herr Okkar Lafayette, Neffe des berühmten Generals, ein braver junger Herr, dessen Namen die Regierung benützte, um einen republikanischen Komnissär für Seine und Marne zu gewinnen.

Diesem Herrn hatte ich das Schreiben der Bürger von Provins mitgeteilt mit der Bitte, mich baldigst durch eine regelmäßige Absehung von meinem Gefälligkeitsposten ablösen zu wollen.

Den 29. Februar fuhr ich nach Paris, um mich nach den mir befreundeten Familien zu erkundigen und mir den Schauplatz der Revolution und der Straßenkämpfe zu betrachten. Alle Familien waren abgereist, d'Haufsonvilles nach Gurch. Paris hatte ein düsteres, schauerliches Aussehen. In vielen Straßen waren noch halbzerstörte Barrikaden, teilweise aufgerissens Pflaster und zahlreiche Blutspuren zu sehen; alle Gewölbe außer den Weinschenen, Spezereihandlungen, Tabaktrafiks u. s. waren geschlossen, keine eleganten Leute, keine schönen Equipagen ließen sich erblicken; nur Scharen von Blussenmännern und von jenen echten Strolchen, wie Paris allein sie

in revolutionären Tagen aus seinen Schmutwinkeln strömen läßt, burchzogen, patriotische Lieber brüllend und "a bas les aristos" schreiend, die Boulevards und die bewohnten Straßen.

In dem Hofe der Tuilerien lungerten tausende von Lum= pen beider Geschlechter, wie Zigeuner im Walde ihre Speisen an großen Feuern kochend; an den offenen Fenstern des unge= heuren Gebäudes war ich nicht wenig erstaunt, eine Menge Köpfe mit weißen Mützen zu erblicken, wie man solche an Frühlingstagen an den Fenstern der großen Hospitäler sieht.

Ich fragte einen anständig gekleideten Herrn, was das bedeute. Es sind Leute, sagte er mir, welche seit acht Tagen Besitz von dem Palais genommen haben, in den Salons schlassen und hausen, und man bringt sie nicht ohne Gewalt hers auß; gehen Sie nur hinauf, es ist sehenswert, wie dieses Gesindel sich eingerichtet hat. —

Ich folgte seinem Rat und schritt dem großen Portale unter dem sogenannten Pavillon de l'horloge zu; da sah ich eine Menge neugieriger Spaziergänger wie ich, welche die große Treppe hinaufstiegen, als gingen sie ein Museum zu besichtigen. In dem ersten großen Salon deim Eingang sah ich über dreishundert Proletarier auf den Sosas, Fauteuils, Stühlen und auf den Teppichen des Fußbodens liegen; andere rauchten und spielten Karten, noch andere kochten ihre Suppe auf den Estrichen der großen Kamine, in welchen ungeheure Feuer brannten. Längs den Wänden des Saales waren Matrazen, Strohsäcke oder auch bloßes Stroh ausgebreitet, worauf ganze Familien sich häuslich eingerichtet hatten.

Die allergräßlichste Unreinlichkeit herrschte überall, ein Geruch, gemischt von Tabakrauch, Speisen aller Art und Mias= men der unreinsten Orte verpestete die Luft. Im Thronsaal und im Marschallsaal bot sich mir das= selbe Schauspiel dar, nur mit dem Unterschiede, daß hier die Menge viel zahlreicher war.

In beiden Sälen vermißte ich die mir bekannten Gemälde, im ersten das schöne Bild des ersten Kaisers von Gros, im zweiten Saale die Bilder der zwölf Marschälle Napoleons. Die Wände waren nacht und von Rauch geschwärzt, ebenso die Plafonds. Die großen Spiegel und die Kunstgegenstände waren verschwunden.

Nun suchte ich die kleinen Appartements der Königin auf, die nach dem Tuileriengarten hinsehen. Da fand ich in jedem Zimmer eine oder zwei Haushaltungen vollkommen installiert und mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Im Salon, wo der König mir und dem Fürsten Wallerstein so angenehm begegnet war, saßen eine Menge Weiber der liederlichsten Art, halb ansgekleidet; die einen stritten sich, die andern schliefen oder spielsten Domino und Karten.

In einem kleinen Ankleidezimmer der Königin kauerte auf dem Sofa ein altes Mütterchen, das einzige Geschöpf, das mir in diesen Käumen nicht schauerlich, widerwärtig vorgekommen war. Ich betrachtete sie mit mitleidiger Neugierde und die Alte sagte mit wirrem Blick und hastigen Gebärden: Herr, wie wenig Ordnung hier herrscht! wir, meine Tochter und ich, sind schon drei Tage hier, in der Hossmung, es werde einmal ruhig werden. Aber ich glaube, es wird so fortgehen; sede Nacht bin ich von den Trunkenbolden drei= oder viermal geweckt worden; sie haben uns schon einmal die Thüre eingezannt. Wir sind doch ordentliche Leute, die gehofft haben, hier in dem neuen Bolksspital ein seiblich Unterkommen zu finden.

Während die Alte noch so plauderte, stürzte ein hübsches

Mädchen von achtzehn bis zwanzig Jahren herein und schrie angstwoll ihrer Mutter zu: Maman, partons! partons! c'est un repaire de forçats ici; je viens d'être insultée grossièrement! —

Ich ging weiter, voll Mitleid für die beiden,\*) die hier ein stilles Obdach gesucht hatten, und dachte bei mir selbst: wahrlich, wer in diesen Räumen stille Ruhe sucht, der muß von Sinnen sein.

Als ich wieder die Treppe hinunter und in den Hofraum trat, sah ich im Hof einen ungeheuren Haufen zertrümmertes Porzellan, Glas und Spiegelglas liegen; in der Masse mit dem Stock wühlend, erkannte ich die feinste Porzellanmalerei von Sedres: ich hatte zertrümmerte Schätze und Meisterwerke der Kunst vor mir.

Der Tuileriengarten, sonst so elegant und schön gehalten, war jest vernachlässigt und durch Unrat verunstaltet.

In den elhseeischen Feldern war ich sehr erstaunt, einige Hofequipagen von Louis Philipp zu sehen; man sagte mir, die Damen der provisorischen Regierung promenierten täglich ihre Sippen in diesen Galawägen.

Sie schrieen, sagte man, zu den Wagenfenstern heraus dem Publikum im Pariser gemeinen Jargon zu: "C'est nous qui sont les princesses maintenant!" — O tempora!

Vor Betrübnis und Arger über die Barbaren der Hauptsftadt der Welt (wie die Pariser Paris damals nannten) versließ ich gleich den folgenden Tag dieses Raubnest, wo die

<sup>\*)</sup> Die unglücklichen Leute hatten sagen hören: die Republik werde die Tuilerien in ein Spital verwandeln, und sogleich kamen hunderte und aberhunderte, die ersten Plätze einzunehmen. Im Mai mußte man mit Gewalt den armen Mann hinaustreiben, der geglaubt hatte, die Revolution sei diesmal für ihn gemacht worden.

Räuber die Soldaten der Revolution sind und wo man eine Regierung eskamotiert, wie die Diebe eine goldene Dose subtilisieren.

In Provins fand ich die wohlthuendste Ruhe und bei dem gesamten Bolke und in allen Berufsklassen die Überzeugung, die Republik sei unmöglich.

Ich machte noch bei Beranlassung der Rekrutierung die Rundreise durch den Bezirk und fungierte in meiner alten könig= lichen Uniform, als wäre keine Beränderung vorgefallen.

In Gurch fand ich meinen Freund d'Haussonville sehr niedergeschlagen. Die Revolution hatte ihn vollkommen übersrascht; er hatte zu sehr an die Unsehlbarkeit Guizots und seiner Doktrine geglaubt. Er war mutlos, deprimiert und zweiselte an der Möglichkeit, jemals eine Autorität in Franksreich wieder hergestellt zu sehen.

Er wollte an seinem Lande, an der Zukunst verzweifeln. Ich blieb zwei Tage bei ihm und suchte ihn durch meine Zu-versicht, daß es bald wieder anders werden müsse, aufzurichten. Es war umsonst; wir trennten uns als Freunde, aber nicht als Gesinnungsgenossen.

Nachdem ich mich bei allen guten Bekannten verabschiebet, auch bei Herrn von Ballon zwei Tage in gänzlicher Harmonie der Gedanken und Empfindungen mit dem biedern, vernünftigen Sbelmann zugebracht hatte, kam ich nach Provins und erwartete ruhig die gewünschte Absehung von der Gnade des Herrn Kommissärs der Regierung.

In den ersten Märztagen erschien in meinem Kabinett ein hübscher junger Herr, nach der neuesten Mode gekleidet, frisiert und parsümiert, eine Duodezausgabe eines Pariser Advokaten.

Der liebe Herr, voll von jener Raivetät, die den Parisern Durchheim, Erinnerungen. 1. 3. Aufl. 23

eigen ist, wenn es sich um Dinge und Verhältnisse handelt, die über das Weichbild der Seine hinausreichen, meldete mir strahlend vor Freude, er sei mein glücklicher Nachsolger und freue sich, gehört zu haben, daß Provins ein so friedlicher und schöner Bezirk sei. Denn sehen Sie, sagte er, lieber Herr Kollege, ich komme hierher, um die Republik hier beliebt zu machen, und das wird mir gelingen; wenn mich die Leute einmal kennen, dann werden sie sehen, daß ich ein Republikaner à l'eau de rose bin und werden Vertrauen sassen. Sie ist so schön, die gemäßigte Republik!

Da mir das Männchen gesiel und mich interessierte, lub ich es ein, mit mir zu frühstücken. Es plauderte beständig von seinen politischen Gönnern, und ich erkannte, daß es auch eine kleine Mißgeburt des National war; denn es sagte: ich besorge alle kleinen Geschäfte des National, und dies ist mein bestes Einkommen.

Was konnten Sie in Paris, darf ich fragen, durch Ihre Prazis erwerben? fragte ich. Bon an, mal an, de dix à douze mille francs, war die Antwort, — Da kommen Sie hier zu kurz, denn Sie erhalten nur 4000 Fr., entgegnete ich trocken. Da sprang das Figürchen entsetzt vom Stuhle auf und rief: 4000 fr. par mois! — Nein, nein! jährliche Besoldung! 333 Fr. 33 Cts. monatlich! — lachte ich ihm ins starre Antliz.

Der Kleine, bem der Angstschweiß auf die Stirne gekommen war, sagte: C'est insame! ils m'ont donc trompé à Paris, ces farceurs, en me disant que Provins valait, pour le moins, 25 000 fr. de traitement par an? — Oui, ils vous ont sait poser (gehänselt), mon bon, tröstete ich.

Er brudte mir die Hand, bantte für bas gute Dejeuner

und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Armer Herr! Er sah in der Unterpräsektur Gelb, wo doch nur Auslagen zu finden sind.

Endlich, den 10. März entschloß sich der Citohen Ostar Lafahette, meine Arbeitskräfte der Republik zu entziehen. Auf einem unförmlichen Wisch Papier, ohne Titel, ohne irgend welche amtliche Form, steht (ich habe das Blatt noch) von schlechter Hand geschrieben:

République française.

Le Commissaire du gouvernement provisoire de la république française dans le Département de Seine et Marne, En vertu de pouvoirs qui lui sont conférés par le gouvernement,

Révoque de ses fonctions le citoyen de Dürckheim, Sous-Préfet de Provins.

Melun 10 Mars 1848.

O. Lafayette.

Dieses Schreiben, ohne Begleitbrief, ohne ein Wort der einfachsten Höflichkeit, charakterisierte die Grobheit und zugleich die Oberstächlichkeit der neuen Herrscher.

Ein Artillerieoffizier, der auf diese Art einen Beamten verabschiedet, welchen unter der Monarchie der König allein absehen konnte, ist doch eine eigentümliche Erscheinung in der Geschichte eines Landes!

Als ich das sonderbare Faktum des Herrn D. Lafayette erhielt, übermannte mich gerechter Unmut nicht; mir flüsterte eine sanste Stimme die Worte zu: Sei getrost, deine Pflicht haft du erfüllt, geh hin und scheide ohne Groll.

Da grüßt' ich noch einmal die Räume, in welchen ich das letzte Glück genossen, küßte die Schwelle, die Mathilbe

zum letztenmal betreten hatte und ging ohne Groll, ohne Reue, und nahm nichts mit, als mein heilig Leid im Herzen.

Zwölf Jahre Arbeit hatte ich dem öffentlichen Leben gewidmet. Mein Gewissen sagte mir: von der großen Schuld der Zeit sind dir zwar ein paar Tage gestrichen, aber das ist zu farg, zu klein; du mußt von neuem an die Arbeit gehen.

Wie ich nun wieder an die Arbeit kam, wirst du, lieber Leser, dem zweiten Bande meiner Erinnerungen entnehmen, wenn dich dieser erste Teil nicht zu sehr ermüdet hat.

Drud ber 3. B. Metglerichen Buchbruderei in Stuttgart.



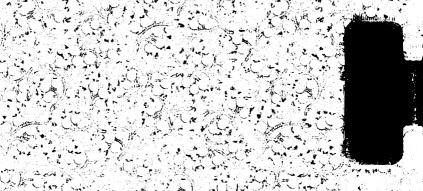



thinuzed by Google

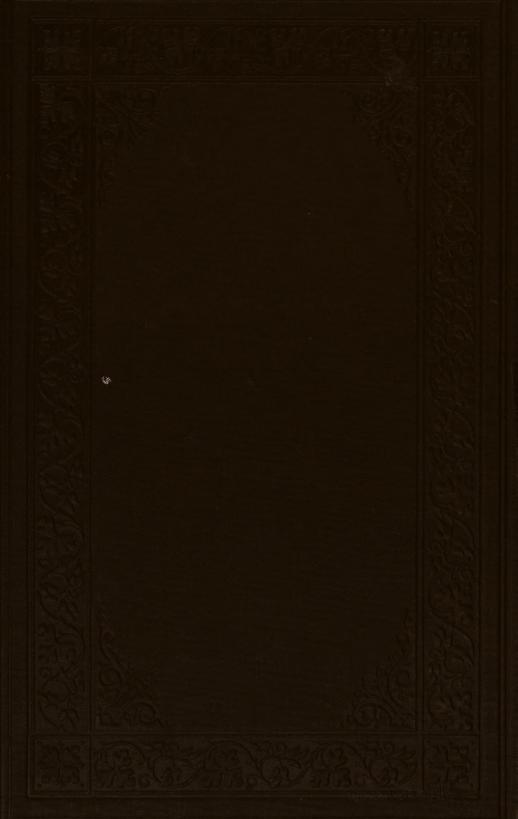